FELIX DAHN'S SÄMTLICHE WERKE POETISCHEN INHALTS

Felix Dahn









# Ein Kampf um Kom.

## Siftorischer Roman

pon

Jelix Dafin.

motto:

"Benn etwas ift, gewalt'ger als bas Schidfal So ift's ber Mut, ber's unerschüttert tragt." Geibel.

Erfter Banb.



Leipzig,

Drud und Berlag von Breitfopf und Sartel. 1898. 872 D131 V.6

Alle Rechte, insbesondere auch bas ber Übersetung, vorbehalten.

#### Meinem

lieben Freund und Rollegen

# Ludwig Friedländer

zu eigen.

Erstes Buch.

Eßeoderich.

"Dietericus de Berne, de quo cantant rustici usque hodie."

# Dorwort.

Die wiffenschaftlichen Grundlagen biefer in Gestalt eines Romans gekleibeten Bilber aus dem sechsten Jahrhundert enthalten meine in folgenden Werken niedergelegten Forschungen:

Die Könige ber Germanen. II. III. IV. Band. München und Würzburg 1862-1866.

Profopius von Cafarea. Gin Beitrag zur Sisstoriographie ber Bölkermanberung und bes sinkenben Römertums. Berlin 1865.

Aus biesen Darstellungen mag ber Leser bie Ers gänzungen und Beränderungen, die ber Roman an der Wirklichkeit vorgenommen, erkennen.

Das Werk ift 1859 in München begonnen, in Italien, zumal in Ravenna, weitergeführt, und 1876 in Königsberg abgeschlossen worben.

Königsberg, Januar 1876.

Felix Dahn.

# TO MINU AMERICANA



Erftes Kapitel.

Es war eine schwüle Sommernacht bes Jahres fünf-

hundertsechsundzwanzig nach Chriftus.

Schwer lagerte dichtes Gewölf über der dunkeln Fläche der Abria, deren Küsten und Gewässer zusammenflossen in unterscheidungslosem Dunkel: nur serne Blitze warsen hier und da ein zuckendes Licht über das schweigende Ravenna. In ungleichen Pausen segte der Wind durch die Steineichen und Pinien auf dem Höhenzug, welcher sich eine gute Strecke westlich von der Stadt erhebt, einst gekrönt von einem Tempel des Neptun, der, schon damals halb zerfallen, heute dis auf dürstige Spuren verschwunden ist.

Es war still auf dieser Waldhöhe: nur ein bom Sturm losgerissenes Felsstück polterte manchmal die steinigen Hänge hinunter, und schlug zuletzt platschend in das sumpfige Wasser der Kanäle und Gräben, die den ganzen Kreis der

Seefestung umgürteten.

Ober in dem alten Tempel löste sich eine verwitterte Platte von dem getäselten Dach der Decke und fiel zerspringend auf die Marmorstufen, — Vorboten von dem drohenden Einsturz des ganzen Gebäudes.

Aber dies unheimliche Geräusch schien nicht beachtet zu werden von einem Mann, der unbeweglich auf der zweithöchsten Stufe der Tempeltreppe saß, den Rücken an die höchste Stufe gelehnt, und schweigend und unverwandt in Einer Richtung über bie Sohe hinab nach ber Stadt zu

blictte.

Lange saß er so: regungslos, aber sehnsüchtig wartend:
er achtete es nicht, daß ihm ber Wind die schweren Regentropfen die einzeln zu fallen begannen, ins Gesicht schlug,
und ungestüm in dem mächtigen, bis an den ehernen Gurt
wallenden Bart wühlte, der fast die ganze breite Brust des
alten Mannes mit glänzendem Silberweiß bedeckte.

Endlich stand er auf und schritt einige ber Marmor=

ftufen nieber: "Sie fommen," fagte er.

Es wurde das Licht einer Fackel sichtbar, die sich rasch von der Stadt her dem Tempel näherte: man hörte schnelle, fräftige Schritte und balb danach stiegen drei Männer die Stufen der Treppe herauf.

"Heil, Meister Silbebrand, Silbungs Sohn!" rief ber voranschreitende Fadelträger, der jüngste von ihnen, in gotischer Sprache mit auffallend melodischer Stimme, als er die lüdenhafte Säulenreihe des Pronaos, der Vorhalle,

erreicht.

Er hob das Windlicht hoch empor — schöne, korinthische Erzarbeit am Stiel, durchsichtiges Elfenbein bildete den viersseitigen Schirm, und den gewölbten durchbrochnen Deckel — und stedte es in den Erzring, der die geborftne Mittels

fäule zusammenhielt.

Das weiße Licht fiel auf ein apollinisch schwes Antlits mit lachenden, hellblauen Augen; mitten auf seiner Stirn teilte sich das lichtblonde Haar in zwei lang fließende Lockenwellen, die rechts und links dis auf seine Schultern walten; Mund und Nase, sein, fast weich geschnitten, waren von vollendeter Form, ein leichter Anslug goldhellen Bartes deckte die freundlichen Lippen und das leicht gespaltene Kinn; er trug nur weiße Kleider: einen Kriegsmantel von seiner Wolle, durch eine goldne Spange in Greifungestalt

auf der rechten Schulter sestgehalten, und eine römische Tunika von weicher Seide, beide mit einem Goldstreif durch-wirkt; weiße Lederriemen sestigten die Sandalen an den Küßen und reichten, kreuzweis geslochten, dis an die Kniee; die nackten, glänzendweißen Arme umzirkten zwei breite Goldreise: und wie er, die Rechte um eine hohe Lanze geschlungen, die ihm zugleich als Stab und als Wasse diente, die Linke in die Hüste gestenunt, ausruhend von dem Gang, zu seinen langsameren Weggenossen hinunterblickte, schien in den grauen Tempel eine jugendliche Göttergestalt aus seinen schönsten Tagen wieder eingekehrt.

Der zweite der Ankömmlinge hatte, trot einer alls gemeinen Familienähnlichkeit, doch einen von dem Fackelträger völlig verschiednen Ausdruck.

Er war einige Jahre älter, sein Wuchs war berber und breiter, — tief in den mächtigen Stiernacken hinab reichte das dicht und kurz gesockte braune Haar, — und von sast riesenhafter Höhe und Stärke: in seinem Gesicht sehlte jener sonnige Schimmer, jene vertrauende Freude und Lebenschoffnung, welche die Züge des jüngern Bruders verklärten: statt dessen san seiner ganzen Erscheinung der Ausdruck von bärenhafter Kraft und bärenhaftem Mut: er trug eine zottige Wolfsschur, deren Rachen, wie eine Kapuze, sein Haupt umhülte, ein schlichtes Wolkenwams darunter, und auf der rechten Schulter eine kurze, wuchtige Keule aus dem harten Holz einer Eichenwurzel.

Bebächtigen Schrittes folgte der dritte, ein mittelgroßer Mann von gemessen verständigem Ausdruck. Er trug den Stahlhelm, das Schwert und den braunen Kriegsmantel des gotischen Fußvolks. Sein schlichtes, hellbraunes Haar war über der Stirn geradlinig abgeschnitten: eine uralte germanische Haartracht, die schon auf römischen Siegessäulen erscheint und sich bei dem deutschen Bauer dis heut' erhalten

hat. Aus den regelmäßigen Zügen des offnen Gesichts, aus dem grauen, sichern Auge sprach besonnene Männlich-keit und nüchterne Rube.

Alls auch er die Cella des Tempels erreicht und den Alten begrüßt hatte, rief der Fackelträger mit lebhafter Stimme:

"Nun, Meister Hilbebrand, ein schönes Abenteuer muß es sein, zu bem bu uns in solch' unwirtlicher Nacht in biese Wildnis von Natur und Kunst geladen hast! Sprich— was soll's geben?"

Statt der Antwort fragte der Alte, sich zu dem Lettgekommnen wendend: "Wo bleibt der Bierte, den ich lud?"

— "Er wollte allein gehen. Er wies uns alle ab. Du kennft ja feine Weise."

"Da kömmt er!" rief ber schöne Jüngling, nach einer andern Seite bes Hügels beutenb.

Wirklich nahte borther ein Mann von höchst eigenartiger Erscheinung.

Das volle Licht ber Fackel beleuchtete ein geisterhaft bleiches Antlit, das fast blutleer schien; lange, glänzend schwarze Locken hingen von dem unbedeckten Haupt wie dunkle Schlangen wirr dis auf die Schultern. Hochgeschweiste, schwarze Brauen und lange Wimpern beschatteten die großen, melancholischen dunkeln Augen voll verhaltner Glut, eine Ablernase senkte sich sehr scharzgeschwitten gegen den feinen, glattgeschornen Mund, den ein Zug resignierten Grames umfurchte.

Gestalt und Haltung waren so jugendlich: aber die Seele schien vor ber Zeit vom Schmerz gereift.

Er trug Ringpanzer und Beinschienen von schwarzem Erz und in seiner Rechten blitte ein Schlachtbeil an langem lanzengleichem Schaft. Rur mit dem Haupte nickend begrüßte er die andern und stellte sich hinter den Allten,

der sie nun alle Vier dicht an die Säule, welche die Fackel trug, treten hieß und mit gedämpfter Stimme begann:

"Ich habe euch hierher beschieden, weil ernste Worte muffen gesprochen werden, unbelauscht, und zu treuen Männern, die da helfen mögen.

Ich sah umher im ganzen Bolk, mondenlang: — euch hab' ich gewählt, ihr seid die Rechten. Wenn ihr mich angehört habt, so fühlt ihr von selbst, daß ihr schweigen müßt von dieser Nacht."

Der britte, der mit dem Stahlhelm, sah den Alten mit ernsten Augen an: "Rede," sagte er ruhig, "wir hören und schweigen. Wovon willst du zu uns sprechen?"

"Bon unfrem Bolt, von diefem Reich der Goten, bas

hart am Abgrund fteht."

"Am Abgrund?" rief lebhaft der blonde Jüngling. Sein riefiger Bruder lächelte und erhob aufhorchend bas Haupt.

"Ja, am Abgrund," rief ber Alte, "und ihr allein,

ihr konnt es halten und retten."

"Berzeih' dir der Himmel deine Worte!" — fiel der Blonde lebhaft ein — "haben wir nicht unsern König Theoderich, den seine Feinde selbst den Großen nennen, den herrlichsten Helben, den weisesten Fürsten der Welt? Haben wir nicht dies lachende Land Italia mit all' seinen Schähen? Was gleicht auf Erden dem Reich der Goten?"

Der Alte fuhr fort: "Hört mich an. König Theoberich, mein teurer Herre und mein lieber Sohn, was der wert ist, wie groß er ist, — das weiß am besten Hilbebrand, Hilbungs Sohn. Ich hab' ihn vor mehr als fünfzig Jahren auf diesen Armen seinem Vater als ein zappelnd Knäblein gebracht und gesagt: "Das ist starke Zucht: — Du wirst Freude dran haben."

Und wie er heranwuchs — ich habe ihm den ersten

Bolz geschnist und ihm die erste Wunde gewaschen! Ich habe ihn begleitet nach der goldnen Stadt Byzanz und ihn dort gehütet, Leib und Seese. Und als er dieses schone Land erkämpste, din ich vor ihm hergeschritten, Fuß für Fuß, und habe den Schild über ihn gehalten in dreißig Schlachten. Wohl hat er seither gelehrtere Käte und Freunde gefunden als seinen alten Waffenmeister, aber klügere schwerslich und treuere gewiß nicht. Wie stark sein Arm gewesen, wie scharf sein Auge, wie klar sein Kopf, wie schrecklich er war unterm Helm, wie freundlich beim Becher, wie überslegen selbst den Griechlein an Klugheit, das hatte ich hundertmal erfahren, lange ehe dich, du junger Kestfalk, die Sonne beschienen.

Aber der alte Adler ift flügellahm geworden!

Seine Kriegsjahre lasten auf ihm — benn er und ihr und euer Geschlecht, ihr könnt die Jahre nicht mehr tragen wie ich und meine Spielgenossen —: er liegt krank, rätselshaft krank an Seele und Leib in seinem goldnen Saal dort unten in der Rabenstadt. Die Arzte sagen, wie stark sein Arm noch sei, jeder Schlag des Herzens mag ihn töten wie der Blit und auf jeder sinkenden Sonne mag er hinuntersahren zu den Toten. Und wer ist dann sein Erbe, wer stützt dann dieses Reich? Amalaswintha, seine Tochter, und Athalarich, sein Enkel: — ein Weib und ein Kind."

"Die Fürstin ist weise," sprach der britte mit dem Helm und dem Schwert.

"Ja, sie schreibt griechisch an den Kaiser und rebet römisch mit dem frommen Cassiodor. Ich zweisle, ob sie gotisch denkt. Weh' uns, wenn sie im Sturm das Steuer halten soll."

"Ich sehe aber nirgends Sturm, Alter," — lachte der Fackelträger und schüttelte die Locken. "Woher soll er

blasen? Der Kaiser ist wieder versöhnt, der Bischof von Rom ist vom König selbst eingesetzt, die Frankenfürsten sind seine Nessen, die Italier haben es unter unsrem Schild besser als je zuvor. Ich sehe keine Gesahr, nirgends."

"Kaiser Justinus ist nur ein schwacher Greis," sprach

beistimmend der mit dem Schwert, "ich kenne ihn."

"Aber sein Nesse, bald sein Nachsolger, und jetzt schon sein rechter Arm, — kennst du auch den? Unergründslich wie die Nacht und salsch wie das Meer ist Justinian: — ich kenne ihn und fürchte was er sinnt. Ich begleitete die letzte Gesandtschaft nach Byzanz: er kam zu unsrem Gelag: er hielt mich für berauscht: — der Narr, er weiß nicht, was Hildungs Kind trinken mag! — und fragte mich um alles, genau um alles, was man wissen muß, um — uns zu verderben. Nun, von mir hat er den rechten Bescheid gekriegt! Aber ich weiß es so gewiß wie meinen Namen: dieser Mann will dies Land, dies Italien wieder haben und nicht die Fußspur eines Goten wird er darin übrig lassen."

"Benn er kann," brummte bes Blonden Bruder da-

zwischen.

"Recht, Freund hilbebad, wenn er kann. Und er kann viel. Byzanz kann viel."

Jener zudte die Achseln.

"Beißt du's, wie viel?" fragte der Alte zornig. "Zwölf Jahre lang hat unfer großer König mit Byzanz gerungen und hat nicht obgefiegt. Aber damals warst du noch nicht geboren," fügte er ruhig hinzu.

"Wohl!" — kam jenem der Bruder zu hilfe. — "Aber damals standen die Goten allein im fremden Land. Jetzt haben wir eine ganze zweite hälfte gewonnen: wir haben eine heimat, Italien, wir haben Waffenbrüder, die Italier."

"Italien unfre Heimat!" rief ber Alte bitter, "ja, bas ist ber Wahn. Und die Welschen unfre Helser gegen Byzanz! Du junger Thor!"

"Das sind unsres Königs eigne Worte," entgegnete ber Gescholtene.

"Ja, ja, ich kenne sie wohl, die Wahnreden, die uns alle verderben werden. Fremd sind wir hier, fremd, heute wie vor vierzig Jahren, da wir von diesen Bergen niederstiegen und fremd werden wir sein in diesem Lande noch nach tausend Jahren. Wir sind hier ewig die Barbaren!"

"Jawohl, aber warum bleiben wir Barbaren? Wessen Schuld ist das als die unfre? Weshalb sernen wir nicht von ihnen?"

"Schweig still," schrie ber Alte, zuckend vor Grimm, "schweig, Totila, mit solchen Gedanken: sie sind ber Fluch meines Hauses geworden." Sich mühsam beruhigend suhr er fort:

"Unsre Tobseinde sind die Welschen, nicht unsre Brüder. Weh, wenn wir ihnen trauen! D daß der König nach meinem Rat gethan und nach seinem Sieg alles erschlagen hätte das Schwert und Schild führen konnte vom lallenden Knäblein bis zum lallenden Greis! Sie werden uns ewig hassen. Und sie haben Recht. Wir aber, wir sind die Thoren, sie zu bewundern."

Eine Pause trat ein: ernst geworden fragte der Jüngsling: "Und du hältst keine Freundschaft für möglich zwischen uns und ihnen?"

"Kein Friede zwischen ben Söhnen bes Gaut und bem Südvolk! Ein Mann tritt in die Goldhöhle des Drachen: er drückt das Haupt des Drachen nieder mit eherner Faust: der bittet um sein Leben: der Mann erbarmt sich seiner schillernden Schuppen und weidet sein Auge an den Schähen

ber Höhle. Was wird ber Giftwurm thun? Hinterrücks, sobald er kann, wird er ihn stechen, daß der Verschoner stirbt."

"Wohlan, so laß sie kommen, die Griechlein," schrie der riesige Hildebad, "und laß dies Natterngezücht gegen uns aufzüngeln. Wir wollen sie niederschlagen — so!" und er hob die Keule und ließ sie niedersallen, daß die Marmorplatte in Splitter sprang und der alte Tempel in seinen Grundsugen erdröhnte.

"Ja, sie sollen's versuchen!" — rief Totila und aus seinen Augen leuchtete ein kriegerisches Feuer, das ihn noch schöner machte. — "Wenn diese undankbaren Römer uns verraten, wenn die falschen Byzantiner kommen —" er blickte mit liebevollem Stolz auf seinen starken Bruder — "sieh, Alter, wir haben Männer wie die Eichen."

Wohlgefällig nickte ber alte Waffenmeister: "Ja, Hilbebad ist sehr stark; obwohl nicht ganz so stark wie Winithar und Walamer und die andern waren, die mit mir jung gewesen. Und gegen Nordmänner ist Stärke gut Ding. Aber dieses Südvolk," fuhr er ingrimmig fort — "kämpst von Türmen und Mauerzinnen herunter. Sie führen den Krieg wie ein Rechenerempel und rechnen dir zuletzt ein Heer von Helden in einen Winkel hinein, daß es sich nicht mehr rühren noch regen kann. Ich kenne einen solchen Rechenmeister in Byzanz, der ist kein Mann und besiegt die Männer. Du kennst ihn auch, Witichis?" — so fragend wandte er sich an den Mann mit dem Schwert.

"Ich kenne Narses," sagte dieser, der sehr ernst geworsen, nachdenklich. "Was du gesprochen, Hibungs Sohn, ist leider wahr, sehr wahr. Uhnliches ist mir oft schon durch die Seele gegangen, aber unklar, dunkel, mehr ein Grauen als ein Denken. — Deine Worte sind unwidersleglich: der König am Tod — die Fürstin ein halbgriechisch

Weib — Justinian lauernd — die Welschen schlangenfalsch — die Feldherrn von Byzanz Zauberer von Kunst, aber" — hier holte er tief Atem — "wir stehen nicht allein, wir Goten. Unser weiser König hat sich Freunde, Bersbündete geschaffen in Übersluß. Der König der Bandalen ist sein Schwestermann, der König der Westgoten sein Enkel, die Könige der Burgunden, der Heruler, der Thüringe, der Franken sind ihm verschwägert, alle Völker ehren ihn wie ihren Bater, die Sarmaten, die fernen Esthen selbst an der Ostsee senden ihm huldigend Pelzwerk und gelben Bernstein. Ist das alles" —

"Nichts ist das alles, Schmeichelworte sind's und bunte Lappen! Sollen uns die Esthen helsen mit ihrem Bernstein wider Belisar und Narses? Weh uns, wenn wir nicht allein siegen können. Diese Schwäger und Eidame schmeicheln, so lang sie zittern, und wenn sie nicht mehr zittern, werden sie drohen. Ich kenne die Treue der Könige! Wir haben Feinde ringsum, offene und geheime, und keinen

Freund als uns felbft."

Ein Schweigen trat ein, in welchem alle die Worte bes Alten besorgt erwogen: heulend fuhr der Sturm um die verwitterten Säulen und rüttelte an dem morschen Tempelbau.

Da sprach zuerst Witichis, vom Boben aufblickend, sicher und gefaßt: "Groß ist die Gefahr, hoffentlich nicht unab-wendbar. Gewiß hast du uns nicht hierher beschieden, daß wir thatlos in die Berzweislung schauen. Geholsen muß werden: so sprich, wie meinst du, daß zu helsen sei."

Der Alte trat einen Schritt auf ihn zu und faßte seine Hand: "Wacker, Witichis, Waltaris Sohn. Ich kannte bich wohl und will dir's treu gedenken, daß vor allen du zuerst ein männlich Wort der Zuversicht gefunden. Ja, ich denke wie du: noch ist Hilfe möglich, und um sie zu sinden

habe ich euch hierher gerufen, wo uns fein Belicher hört.

Saget nun an und ratet: bann will ich fprechen."

Da alle schwiegen, wandte er sich zu dem Schwarzgelockten: "Wenn du denkst wie wir, so sprich auch du, -Teja. Warum schwiegst du bisher?"

"Ich schweige, weil ich anders bente, benn ihr."

Die andern staunten. Hilbebrand sprach: "Wie meinst bu das, mein Sohn?"

"Hilbebad und Totila sehen nicht die Gefahr, du und Witichis, ihr sehet sie und hoffet, ich aber sah sie längst und hoffe nicht."

"Du siehst zu schwarz, wer barf verzweifeln vor bem Kampf?" meinte Witichis.

"Sollen wir, bas Schwert in ber Scheide, ohne Rampf,

ohne Ruhm untergeben?" rief Totila.

"Nicht ohne Rampf, mein Totila, und nicht ohne Ruhm, so weiß ich," antwortete Teja, leise die Streitagt zuckend. Kämpfen wollen wir, daß man es nie vergessen soll in allen Tagen: kämpsen mit höchstem Ruhm, aber ohne Sieg. Der Stern der Goten sinkt."

"Mir beucht, er will erst recht hoch steigen," rief Totila ungebuldig. "Laßt uns vor den König treten, sprich du, Hildebrand, zu ihm wie du zu uns gesprochen. Er ist weise: er wird Rat finden."

Der Alte schüttelte den Kopf: "Zwanzigmal hab ich zu ihm gesprochen. Er hört mich nicht mehr. Er ist müde und will sterben und seine Seele ist verdunkelt, ich weiß nicht, durch welchen Schatten. — Was denkst du, Hildesbad?"

"Ich denke," sprach dieser sich hoch aufrichtend, "sowie der alte Löwe die müden Augen geschlossen, rüsten wir zwei Heere. Das eine führen Witichis und Teja vor Byzanz und brennen es nieder, mit dem andern steigen ich und mein Bruder über die Alpen und zerschlagen Paris, das Drachennest der Merowinger, zu einem Steinhausen sür alle Zukunft. Dann wird Ruhe sein, im Osten und im Norden."

"Wir haben keine Schiffe gegen Byzanz," sprach Witichis.

"Und die Franken sind sieben wider Einen gegen uns," sagte Hildebrand. "Aber wacker meinst du's, Hildebad. Sage, was rätst du, Witichis?"

"Ich rate einen Bund, mit Schwüren beschwert, mit Geiseln gesichert aller Nordstämme gegen die Griechen."

"Du glaubst an Treue, weil du selber treu. Mein Freund, nur die Goten können den Goten helsen. Man muß sie nur wieder daran erinnern, daß sie Goten sind. Hört mich an. Ihr alle seid jung und liebt allerlei Dinge und habt vielerlei Freuden. Der eine liebt ein Weib, der andre die Waffen, der dritte irgend eine Hoffnung oder auch irgend einen Gram, der ihm ist wie eine Geliebte. — Aber glaubt mir, es kömmt eine Zeit, — und die Not kann sie euch noch in jungen Tagen bringen —, da all diese Freuden und selbst Schmerzen wertlos wers den wie welke Kränze vom Gelag von gestern.

Da werben benn viele weich und fromm und vergessen bes was auf Erben und trachten nach dem was hinter dem Grabe ist. Ich kann's nicht und ihr, mein' ich, und viele von uns können's auch nicht. Die Erde lieb' ich mit Berg und Walb und Weide und strudelndem Strom und das Leben darauf mit heißem Haß und langer Liebe, mit zähem Jorn und stummem Stolz. Von jenem Lustleben da droben in den Windwolken, wie's die Christenpriester lehren, weiß ich nichts und will ich nichts wissen. Eins aber bleibt dem Mann, dem rechten, wenn alles andre dahin. Ein Gut, von dem er nimmer läßt.

Seht mich an. 3ch bin ein entlaubter Stamm, alles hab' ich verloren was mein Leben erfreute: mein Weib ist tot feit vielen Sahren, meine Sohne find tot, meine Entel find tot: bis auf Einen, ber ift schlimmer als tot: - ber ift ein Belicher worben. Dahin und lang vermobert find fie alle, mit benen ich ein feder Rnabe und ein markiger Mann gewesen, und schon fteigt meine erfte Liebe und mein letter Stolz, mein großer Ronig, mube in fein Grab. Run seht, was halt mich noch im Leben? Bas giebt mir Mut, Luft, Zwang zu leben? Bas treibt mich Alten wie einen Jungling in diefer Sturmnacht auf die Berge? Was lobert hier unter bem Gisbart beiß in lauter Liebe, in ftorrigem Stolz und in tropiger Trauer? Bas anders als ber Drang, ber unaustilgbar in unfrem Blute liegt, ber tiefe Drang und Bug zu meinem Bolt, die Liebe, die lobernbe, Die allgewaltige, zu bem Geschlechte, bas ba Goten beißt, und bas die fuße, heimliche, herrliche Sprache redet meiner Eltern, ber Bug ju benen, bie ba fprechen, fühlen, leben wie ich. Sie bleibt, fie allein, biese Bolfsliebe, ein Opferfener, in bem Bergen, barinnen alle andre Glut erloschen, fie ift bas teure, bas mit Schmerzen geliebte Beiligtum, bas Bochfte in jeder Mannesbruft, Die ftartfte Macht in feiner Seele, treu bis jum Tob und unbezwingbar."

Der Alte hatte sich in Begeisterung geredet — sein Haar flog im Winde — er stand wie ein alter hünenhafter Priester unter ben jungen Männern, welche die Fäuste an ihren Waffen ballten.

Endlich sprach Teja: "Du haft Recht, diese Flamme lodert noch, wo alles sonst erloschen. Aber sie brennt in dir, — in uns, — vielleicht noch in hundert andern unsrer Brüder. Kann das ein ganzes Bolk erretten? Rein! Und kann diese Glut die Masse ergreisen, die Taussende, die Hunderttausende?"

"Sie kann es, mein Sohn, sie kann es. Dank allen Göttern, daß sie's kann. Höre mich an. Es sind jetzt fünfsundvierzig Jahre, da waren wir Goten, viele Hundertstausenbe, mit Weibern und Kindern, in den Schluchten der Hämus-Berge eingeschlossen.

Wir lagen in höchster Rot. Des Königs Bruder war von den Griechen in treulofem Überfall geschlagen und getötet, und aller Mundborrat, ben er uns zuführen follte, verloren: wir fagen in ben Felsschluchten und litten fo bittern Sunger, daß wir Gras und Leder fochten. Sinter uns die unerfteiglichen Felfen, bor uns und gur Linten bas Meer, rechts in einem Engpaß die Feinde in breifacher Übergahl. Biele Taufende von uns waren bem Sunger, dem Winter erlegen: zwanzigmal hatten wir vergebens versucht, jenen Bag zu burchbrechen. Wir wollten verzweifeln. Da fam ein Gesandter bes Raisers und bot uns Leben, Freiheit, Wein, Brot, Fleisch, - unter einer einzigen Bedingung: wir follten getrennt von einander, zu vier und vier, über bas ganze Weltreich Roms zerftreut werden, keiner von uns mehr ein gotisch Weib freien, feiner sein Kind mehr unfre Sprache und Sitte lehren burfen, Name und Wefen ber Goten follte verschwinden, Römer follten wir werben. Da fprang ber Rönig auf, rief uns zusammen und trug's uns bor in flammenber Rede und fragte zulett, ob wir lieber aufgeben wollten Sprache, Sitte, Leben unfres Bolfes ober lieber mit ihm fterben? Da fuhr sein Wort in die hunderte, die Tausende, die Hunderttausende wie der Waldbrand in die dürren Stämme, aufschrieen fie, die wackern Manner, wie ein tausenbstimmiges, brullendes Meer, die Schwerter ichwangen fie, auf ben Enghaß fturzten fie und weggefegt waren bie Griechen als hätten fie nie gestanden, und wir waren Sieger und frei."

Sein Auge glänzte in stolzer Erinnerung, nach einer Pause suhr er sort: "Dies allein ist, was uns heute retten kann wie bazumal: fühlen erst die Goten, daß sie sür jenes Höchste sechten, sür den Schutz jenes geheimnisvollen Kleinods, das in Sprache und Sitte eines Bolkes liegt wie ein Wunderborn, dann können sie lachen zu dem Haß der Griechen, zu der Tücke der Welschen. Und das vor allem wollt' ich euch fragen, sest und seierlich: fühlt ihr es wie ich so klar, so ganz, so mächtig, daß diese Liebe zu unsrem Bolk unser Höchstes ist, unser schönster Schatz, unser stärkster Schild? könnt ihr sprechen wie ich: mein Bolk ist mir das Höchste und alles, alles andre dagegen nichts, ihm will ich opfern was ich bin und habe, wollt ihr das, könnt ihr das!"

"Ja, das will ich, ja, das kann ich!" sprachen bie vier Männer.

"Wohl," fuhr der Alte fort, "das ist gut. Aber Teja hat Recht: nicht alle Goten fühlen das jeht, heute schon, wie wir und doch müssen es alle fühlen, wenn es helsen soll. Darum gesobet mir, von heut' an unabsässig euch selbst und alle unsres Bolkes, mit denen ihr lebt und handelt, zu erfüllen mit dem Hauch dieser Stunde. Vielen, vielen hat der fremde Glanz die Augen geblendet: viele haben griechische Rleider angethan und römische Gedanken: sie schämen sich, Barbaren zu heißen: sie wollen vergessen und vergessen machen, daß sie Goten sind — wehe über die Thoren!

Sie haben bas herz aus ihrer Bruft gerissen und wollen leben, sie sind wie Blätter, die sich stolz vom Stamme gelöst und der Wind wird kommen und wird sie verwehen in Schlamm und Pfühen, daß sie versaulen: aber der Stamm wird stehen mitten im Sturm und wird lebendig erhalten, was treu an ihm haftet. Darum sollt ihr euer Bolk

wecken und mahnen überall und immer. Den Knaben erzählt die Sagen der Bäter, von den Hunnenschlachten, von den Römersiegen: den Männern zeigt die drohende Gesahr und wie nur das Bolkstum unser Schild: eure Schwestern ermahnt, daß sie keinen Römer umarmen und keinen Kömermahnt, daß sie keinen Römer umarmen und keinen Kömeling: eure Bräute, eure Weiber sehrt, daß sie alles, sich selbst und euch opfern dem Glück der guten Goten, auf daß, wenn die Feinde kommen, sie sinden ein starkes Bolk, stolz, einig, fest, daran sie zerschellen sollen wie die Wogen am Fels. Wollt ihr mir dazu helfen?"

"Ja," fprachen fie, "bas wollen wir."

"Ich glaube euch," fuhr der Alte fort, "glaube eurem bloßen Wort. Nicht um euch fester zu binden, — denn was bände den Falschen? — sondern weil ich treu hange an altem Brauch und weil besser gedeiht, was geschieht nach Sitte der Väter — folget mir."

#### Bweites Kapitel.

Mit diesen Worten nahm er die Fackel von der Säule und schritt quer durch den Innenraum, die Cella des Tempels, vorüber an dem zerfallenen Hauptaltar, vorbei an den Postamenten der lang heradgestürzten Götterbilder nach der Hinterseite des Gebäudes, dem Posticum. Schweisgend folgten die Geladenen dem Alten, der sie über die Stusen hinunter ins Freie führte.

Nach einigen Schritten standen sie unter einer uralten Steineiche, deren mächtiges Geäft wie ein Dach Sturm und Regen abhielt. Unter diesem Baum bot sich ihnen ein seltsamer Anblick, der aber die gotischen Männer sofort

an eine alte Gitte aus bem grauen Beibentum, aus ber fernen nordischen Beimat gemahnte. Unter ber Giche war ein Streifen bes bichten Rafens aufgeschlitt, nur einen Buß breit, aber mehrere Ellen lang, die beiden Enden bes Streifens hafteten noch loder am Grunde: in der Mitte war der Rasengurtel auf drei ungleich in die Erde gerammte hohe Speere emporgespreigt, in ber Mitte von bem längsten Speer geftutt, fo bag die Borrichtung ein Dreied bildete, unter beffen Dach zwischen ben Speerfaulen mehrere Männer bequem ftehen fonnten. In ber fo gewonnenen Erdrite ftand ein eherner Reffel, mit Baffer gefüllt, baneben lag ein fpipes und icharfes Schlachtmeffer, uralt: bas Seft vom Born bes Auerstiers, die Rlinge von Feuer-Der Greis trat nun heran, stieß die Fadel bicht neben dem Reffel in die Erde, ftieg bann, mit bem rechten Jug vorauf, in die Brube, wandte fich gegen Often und neigte bas Saupt: bann winkte er die Freunde zu fich, mit dem Finger am Mund ihnen Schweigen bedeutend. Lautlos traten die Männer in die Rinne und stellten sich, Witichis und Teja zu feiner Linken, die beiben Bruber gu feiner Rechten und alle fünf reichten fich die Banbe gu einer feierlichen Rette. Dann ließ ber Alte Witichis und Silbebad, die ihm junächst standen, los und fniete nieder. Buerft raffte er eine Sand voll ber schwarzen Balberde auf und warf fie über die linte Schulter. Dann griff er mit ber andern Sand in den Reffel und fprengte bas Waffer rechts hinter fich. Darauf blies er in die webende Nachtluft, die faufend in feinen langen Bart wehte. Endlich ichwang er die Factel von der Rechten gur Linken über fein Saupt. Dann ftedte er fie wieder in die Erde und forach murmelnd vor fich bin:

"Bore mich, alte Erde, wallendes Baffer, leichte Luft, fladernde Flamme! Höret mich wohl und bewahret mein

Wort: Hier stehen füns Männer vom Geschlechte des Gaut, Teja und Totisa, Hilbebad und Hilbebrand und Witichis, Waltaris Sohn.

Wir stehen hier in stiller Stunde, Zu binden einen Bund von Blutsbrüdern, Für immer und ewig und alle Tage. Wir sollen uns sein wie Sippegesellen In Frieden und Fehde, in Nache und Necht. Ein Hossen, Ein Hassen, Ein Lieben, Ein Leiden, Wie wir träusen zu Sinem Tropsen Unser Blut als Blutsbrüder."

Bei diesen Worten entblößte er den linken Arm, die andern thaten desgleichen, eng aneinander streckten sich die sünf Arme über den Kessel, der Alte hob das scharfe Steinmesser und ritzte mit Einem Schnitt sich und den vier andern die Haut des Vorderarmes, daß das Blut aller in roten Tropsen in den ehernen Kessel sloß.

Dann nahmen sie wieder die frühere Stellung ein und murmelnd fuhr der Alte fort:

"Und wir schwören ben schweren Schwur, Zu opfern all unser Eigen, Haus, Hof und Habe, Roß, Küstung und Rind,
Sohn, Sippe und Gesinde,
Weib und Wassen und Leib und Leben
Dem Glanz und Glück des Geschlechtes von Gant,
Den guten Goten.
Und wer von uns sich wollte weigern.

Den Gid zu ehren mit allen Opfern" —

Hier traten er, und auf seinen Wink auch die andern, aus der Grube und unter dem Rasenstreisen hervor:

"Des rotes Blut soll rinnen ungerächet Wie dies Wasser unterm Waldwasen" —

Er erhob den Ressel, goß sein blutiges Wasser in die Grube und nahm ihn wie das andre Gerät heraus:

"Auf bes haupt sollen bes himmels hallen Dumpf nieberdonnern und ihn erdrücken, Buchtig so wie bieser Wasen."

Er schlug mit Ginem Streich die brei spannenben Lanzenschäfte nieder und dumpf fiel die schwere Rasendecke nieder in die Rinne. Die fünf Manner stellten fich nun mit verschlungenen Sanden auf die wieder von Rafen gebectte Stelle und in rascherem Ton fuhr ber Alte fort: "Und wer von uns nicht achtet biefes Gibes und biefes Bundes und wer nicht die Blutsbrüder als echte Brüder schütt im Leben und racht im Tobe und wer sich weigert, fein Alles zu opfern bem Bolt ber Goten, wann bie Not es begehrt und ein Bruder ihn mahnt, ber foll verfallen fein auf immer ben untern, ben ewigen, ben muften Bewalten, die da hausen unter bem grunen Gras des Erdarundes: aute Menschen follen mit Fugen schreiten über bes Neidings Saupt und sein Name foll ehrlos sein soweit Chriftenleute Gloden läuten und Beibenleute Opfer schlachten, soweit Mutter Rind toset, und ber Wind weht über die weite Belt. Sagt an, ihr Gefellen, foll's ihm also geschehn, dem niedrigen Reiding?"

"So foll ihm geschehen," sprachen die vier Männer ihm nach.

Nach einer ernsten Pause löste Hilbebrand die Kette der Hände und sprach: "Und auf daß ihr's wißt, welche Weihe diese Stätte hat für mich, — jest auch für euch, — warum ich euch zu solchem Thun gerade hierher beschieden und zu dieser Nacht — kommt und sehet." Und also sprechend erhob er die Fackel und schritt voran hinter den mächtigen Stamm der Eiche, vor der sie geschworen. Schweigend solgten die Freunde, dis sie an der Kehrseite

bes alten Baumes hielten und hier mit Staunen gerade gegenüber ber Rasengrube, in welcher sie gestanden, ein breites ofsenes Grab gähnen sahen, von welchem die deckende Felsplatte hinweggewälzt war: da ruhten in der Tiefe, im Licht der Facel geisterhaft erglänzend, drei weiße lange Stelette, einzelne verrostete Wassenstiede, Lanzenspitzen, Schildbuckel lagen daneben. Die Männer blickten überrascht bald in die Grube, bald auf den Greis. Dieser leuchtete lange schweigend in die Tiefe. Endlich sagte er ruhig: "Meine drei Söhne. Sie liegen hier über dreißig Jahre. Sie sielen auf diesem Berg, in dem letzten Kampf um die Stadt Ravenna. Sie sielen in Einer Stunde, heute ist der Tag. Sie sprangen jubelnd in die Speere — für ihr Volk."

Er hielt inne. Mit Rührung sahen die Männer vor sich hin. Endlich richtete sich der Alte hoch auf und sah gen Himmel. "Es ist genug," sagte er, "die Sterne bleichen. Mitternacht ist längst vorüber. Geht, ihr andern, in die Stadt zurück. Du, Teja, bleibst wohl bei mir: — dir ist ja vor andern, wie des Liedes, der Trauer Gabe gegeben — und hältst mit mir die Ehrenwacht bei diesen Toten."

Teja nickte und setzte sich, ohne ein Wort, zu Füßen bes Grabes, wo er stand, nieder. Der Alte reichte Totila die Fackel und lehnte sich Teja gegenüber auf die Felsplatte. Die andern Drei winkten ihm scheidend zu. Und ernst und in schweigende Gedanken versunken stiegen sie hinunter zur Stadt.

### Drittes Kapitel.

Wenige Wochen nach jener nächtlichen Zusammenkunft bei Ravenna fand zu Rom eine Bereinigung statt, ebenfalls heimlich, ebenfalls unter dem Schutze der Nacht, aber von ganz andern Männern zu ganz andern Zwecken.

Das geschah an ber appischen Strafe nahe bem Cometerium bes heiligen Ralirtus in einem halbverschütteten Gang ber Ratakomben, jener ratfelhaften unterirbischen Wege, bie unter ben Stragen und Platen Roms fast eine zweite Stadt bilbeten. Es find biefe geheimnisvollen Räume - urfprünglich alte Begrabnisplate, oft bie Buflucht der jungen Chriftengemeinde - fo vielfach verschlungen und ihre Rreuzungen, Endpuntte, Aus- und Eingange fo schwierig zu finden, daß nur unter ortverstrautester Führung ihre inneren Tiefen betreten werden fonnen. Aber die Manner, beren geheimen Berfehr wir biesmal belaufchen, fürchteten feine Befahr. Sie waren gut geführt. Denn es war Silverius, ber katholische Archidiakonus ber alten Rirche bes beiligen Sebaftian, ber unmittelbar von der Krypta seiner Basilika aus die Freunde auf steilen Stufen in biefen Zweigarm ber Bewolbe geführt hatte: und die romischen Briefter ftanden in bem Rufe, feit ben Tagen ber erften Chriften Renntnis jener Labyrinthe fortgepflanzt zu haben. Die Bersammelten schienen auch sich hier nicht zum erstenmal einzufinden: Die Schauer bes Ortes machten wenig Eindruck auf fie. Gleichgültig lehnten fie an ben Banben bes unheimlichen Salbrunds, bas, von einer bronzenen Bangelampe fparlich beleuchtet, ben Schlug bes niedrigen Ganges bilbete, gleichgultig hörten fie die feuchten Tropfen von der Dede gur Erbe fallen und, wenn ihr Jug hier und ba an weiße, halbvermoderte Knochen stieß, schoben sie auch diese gleichs gültig auf die Seite.

Es waren außer Silverius noch einige andere rechtsgläubige Priester und eine Mehrzahl vornehmer Könner aus den Abelsgeschlechtern des westlichen Kaiserreichs answesend, die seit Jahrhunderten in sast erblichem Besitz der höheren Würden des Staates und der Stadt geblieben.

Schweigend und aufmerksam beobachteten sie die Bewegungen des Archidiakons, der sich, nachdem er die Erschienenen gemustert und in einige der einmündenden Gänge,
in deren Dunkel man junge Leute in priesterlichen Kleidern Bache halten sah, prüsende Blide geworfen hatte, jest
offenbar anschickte, die Versammlung in aller Form zu eröffnen.

Noch einmal trat er auf einen hochgewachsenen Mann zu, der ihm gegenüber regungsloß an der Mauer lehnte und mit dem er wiederholt Blide getauscht hatte: und nachdem dieser auf eine fragende Miene schweigend genickt, wandte er sich gegen die übrigen und sprach:

"Geliebte im Namen bes breieinigen Gottes! Wieber einmal sind wir hier versammelt zu heiligem Werk.

Das Schwert von Edom ist gezückt ob unsrem Haupt und König Pharao lechzt nach dem Blut der Kinder Jsrael. Wir aber sürchten nicht jene, die den Leib töten und der Seele nichts anhaben können, wir sürchten vielmehr jenen, der da Leib und Seele verderben mag mit ewigem Feuer. Wir vertrauen im Schauer der Nacht auf die Hispe dessen, der sein Volk durch die Wüste geführt hat, bei Tag in der Rauchwolke, bei Nacht in der Feuerwolke. Und daran wollen wir halten und wollen es nie vergessen: was wir leiden, wir leiden es um Gottes willen, was wir thun, wir thun's zu seines Namens Schre. Dank ihm, denn er hat gesegnet unsern Sifer. Nein, wie des Svans

gesinms, waren unfre Anfänge, aber schon sind wir gewachsen wie ein Baum an frischen Wasserbächen. Wit Furcht und Zagen kamen wir ansangs hier zusammen: groß war die Gesahr, schwach die Hoffnung: edles Blut der Besten war gestossen: — heute, wenn wir sest bleiben im Glauben, dürsen wir es kühnlich sagen: der Thron des Königs Pharao steht auf Füßen von Schilf und die Tage der Keper sind gezählt in diesem Lande."

"Bur Sache!" rief ein junger Römer dazwischen, mit kurzkrausem, schwarzem Haar und bligenden, schwarzen Augen; ungeduldig warf er das Sagum von der linken Hüfte über die rechte Schulter zurück, daß das kurze Schwert sichtbar wurde. "Bur Sache, Priester! was soll heut' gesichehn?"

Silverius warf auf ben Jüngling einen Blick, ber lebhaften Unwillen über solch' tecke Selbständigkeit nicht ganz mit salbungsvoller Ruhe zu verdecken vermochte. Scharfen Tones suhr er sort: "Anch die an die Heiligkeit unsres Zweckes nicht zu glauben scheinen, sollten doch den Glauben an diese Heiligkeit bei andern nicht stören, um ihrer eignen weltlichen Ziele willen nicht. Heute aber, Licinius, mein rascher Freund, soll ein neues hochwillkommnes Glied unsrem Bunde eingefügt werden: sein Beitritt ist ein sichtbares Zeichen der Gnade Gottes."

"Wen willst du einführen? Sind die Vorbedingungen erfüllt? Haftest du für ihn? unbedingt? oder stellst du andre Bürgschaft?" so fragte ein andrer der Versammelten, ein Mann in reisen Jahren, mit gleichmäßigen Zügen, der, einen Stad zwischen den Füßen, ruhig auf einem Vorsprung der Mauer saß. — "Ich haste, mein Scävola; übrigens genügt seine Person —"

"Nichts dergleichen. Die Satzung unfres Bundes verlangt Verbürgung und ich bestehe darauf," sagte Scävola ruhig. — "Nun gut, gut, ich bürge, zähster aller Juristen!" wiederholte der Priester mit Lächeln. Er winkte in einen der Gänge zur Linken.

Zwei junge Ostiarii führten von da in die Mitte des Gewöldes einen Mann, auf dessen verhülltes Haupt aller Augen gerichtet waren. Nach einer Pause hob Silverius den Überwurf von Kopf und Schultern des Ankömmlings.

"Mbinus!" riefen die andern in Überraschung, Ent-

rüstung, Born.

Der junge Licinius fuhr ans Schwert, Scavola ftanb langfam auf, wild durcheinander scholl es: Albinus? ber Berrater?" Scheuen Blides fah ber Gescholtene um fich, feine schlaffen Buge bekundeten angeborne Reigheit: wie Bilfe flebend haftete fein Auge auf bem Briefter. "Ja, Albinus!" fagte biefer ruhig. "Will einer ber Berbundeten wider ihn fprechen? Er rede." -- "Bei meinem Benius," rief Licinius rasch vor allen, "braucht es ba ber Rebe? Wir wissen alle, wer Albinus ift, was er Ein feiger, schändlicher Berrater" - ber Born erftidte feine Stimme. - "Schmähungen find feine Beweise," nahm Scavola das Wort. "Aber ich frage ihn felbst, er foll hier por allen bekennen. Albinus, bift bu es, ober bift bu es nicht, ber, als die Anfange bes Bundes bem Tyrannen verraten waren, als du noch allein von uns allen verklagt warft, es mit anfahft, daß die ebeln Männer, Boethius und Symmachus, unfre Mitverbundeten, weil fie bich mutig vor bem Büterich verteidigten, verfolgt, fangen, ihres Bermögens beraubt, hingerichtet wurden, während bu, ber eigentliche Angeklagte, burch einen schmählichen Gib, bich nie mehr um ben Staat fummern zu wollen und durch urplötliches Verschwinden dich gerettet haft? Sprich, bift bu es, um beffen Feigheit willen bie Bierben bes Baterlandes gefallen?"

Ein Murren bes Unwillens ging burch die Berfammlung. Der Angeschuldigte blieb stumm und bebte, selbst Silverius verlor einen Augenblid bie Haltung. Da richtete fich jener Mann, ber ihm gegenüber an ber Felsmand lehnte, auf und trat einen Schritt herzu; feine Rabe schien ben Briefter zu erfräftigen und er begann wieder: "Ihr Freunde, es ift geschehen was ihr sagt, nicht wie ihr's fagt. Bor allem wiffet: Albinus ift an allem am wenigften schuldig. Was er gethan, er that's auf meinen Rat." - "Auf beinen Rat?" - "Das wagft bu zu bekennen?" - "Mbinus war verklagt burch ben Berrat eines Sklaven, ber bie Geheimschrift in ben Briefen nach Byzang entziffert hatte. Der ganze Argwohn bes Thrannen war gewedt: jeber Schein von Wiberftand, von Busammenhang mußte bie Gefahr vermehren. Der Ungeftum von Bocthius und Symmachus, die ihn mutig verteidigten, mar ebel, aber thöricht. Denn er zeigte ben Barbaren die Gefinnung bes ganzen Abels von Rom, zeigte, daß Albinus nicht allein ftehe. Gie handelten gegen meinen Rat, leider haben fie es im Tobe gebußt. Aber ihr Gifer war auch überfluffig: benn ben verräterischen Sklaven raffte plöglich vor weitern Aussagen die Sand bes herrn hinweg und es war gelungen, die Geheimbriefe des Albinus vor beffen Berhaftung zu vernichten. Jedoch glaubt ihr, Albinus wurde auf ber Folter, wurde unter Todesbrohungen geschwiegen haben, geschwiegen, wenn ihn die Nennung ber Mitverschwornen retten fonnte? Das glaubt ihr nicht, bas glaubte Albinus felbst nicht. Deshalb mußte bor allem Beit gewonnen, bie Folter abgewendet werben. Dies gelang burch jenen Gib. Unterbeffen freilich bluteten Boethius und Symmadus: fie waren nicht zu retten: boch ihres Schweigens. auch unter ber Folter, waren wir sicher. Albinus aber ward burch ein Wunder aus feinem Rerfer befreit wie

Sankt Paulus zu Philippi. Es hieß, er sei nach Athen entstohen und der Tyrann begnügte sich, ihm die Nückkehr zu verbieten. Allein der dreieinige Gott hat ihm hier in seinem Tempel eine Zusluchtstätte bereitet, dis daß die Stunde der Freiheit naht. In der Einsamkeit seines heiligen Asples nun hat der Herr das Herz des Mannes wunderbar gerührt und, ungeschreckt von der Todesgesahr, die schon einmal seine Locke gestreist hat, tritt er wieder in unsern Kreis und bietet dem Dienste Gottes und des Baterlands sein ganzes unermeßliches Bermögen. Bernehmt: er hat all sein Gut der Kirche Sanktä Märiä Majoris zu Bundeszwecken vermacht. Wollt ihr ihn und seine Millionen verschmähen?"

Eine Pause des Staunens trat ein: endlich rief Licinius: "Priester, du bist klug wie — wie ein Priester. Aber mir gefällt solche Klugheit nicht." — "Silverius," sprach der Jurist, "du magst die Millionen nehmen. Das steht dir an. Aber ich war der Freund des Boöthius: mir steht nicht an, mit jenem Feigen Gemeinschaft zu halten. Ich kann ihm nicht vergeben. Hinweg mit ihm!" — "Hinweg mit ihm!" scholl es von allen Seiten. Scävola hatte der Empfindung aller das Wort geliehen. Albinus erdlaßte, selbst Silverius zuckte unter dieser allgemeinen Entrüftung. "Cethegus!" slüsterte er leise, Beistand heischend.

Da trat ber Mann in die Mitte, der bisher immer geschwiegen und nur mit kühler Überlegenheit die Sprechenden gemustert hatte. Er war groß und hager, aber kräftig, von breiter Brust und seine Muskeln von eitel Stahl. Ein Burpursaum an der Toga und zierliche Sandalen verrieten Reichtum, Rang und Geschmack, aber sonst verhüllte ein langer, brauner Soldatenmantel die ganze Unterkleidung der Gestalt. Sein Kops war von denen, die man, einmal geschen, nie mehr vergist.

Das dichte, noch glänzend schwarze Haar war nach Römerart kurz und rund um die gewölbte, etwas zu große Stirn und die ebel gesormten Schläse geschoren, ties unter den sein geschweisten Brauen waren die schwalen Augen geborgen, in deren unbestimmtem Dunkelgrau ein ganzes Weer versunkener Leidenschaften, aber noch bestimmter der Ausdruck kältester Selbstbeherrschung lag. Um die scharf geschnittenen bartlosen Lippen spielte ein Zug stolzer Verachtung gegen Gott und seine ganze Welt. Wie er vortrat und mit ruhiger Vornehmheit den Blick über die Erregten streisen ließ, wie seine nicht einschmeichelnde, aber beherrschende Redeweise anhob, empfand jeder in der Versammslung den Eindruck bewußter Überlegenheit und wenige Menschen mochten diese Nähe ohne das Gefühl der Untersordnung tragen.

"Was habert ihr," sagte er kalt, "über Dinge, die geschehen müssen? Wer den Zweck will, muß das Mittel wollen. Ihr wollt nicht vergeben? Immerhin! Daran liegt nichts. Aber vergessen müßt ihr. Und das könnt ihr. Auch ich war ein Freund der Verstorbenen, vielleicht ihr nächster. Und doch — ich will vergessen. Ich thu' es, eben weil ich ihr Freund war. Der liebt sie, Scävola, der allein, der sie rächt. Um der Rache willen — Albinus, beine Hand." — Alle schwiegen, bewältigt mehr von der Persönlichkeit als von den Gründen des Redners. Nur der Jurist bemerkte noch:

"Rusticiana, des Bocthius Witwe und des Symmachus Tochter, die einflußreiche Frau, ist unsrem Bunde hold. Wird sie das bleiben, wenn dieser eintritt? Kann sie je vergeben und vergessen? Niemals!"

"Sie kann es. Glaubt nicht mir, glaubt Euren Augen." Mit diesen Worten wandte sich rasch Cethegus und schritt in einen der Seitengänge, bessen Mündung bisher sein Rücken verbeckt hatte. — Hart am Eingang stand lauschend eine verschleierte Gestalt: er ergriff ihre Hand: "komm'," flüsterte er, "jeht komm'." — "Ich kann nicht! ich will nicht!" war die leise Antwort der Widersstrebenden. "Ich versluche ihn. Ich kann ihn nicht sehen, den Elenden!" — "Es nuß sein. Komm, du kannst und du willst es: — denn ich will es." Er schlug ihren Schleier zurück: noch ein Blick und sie folgte wie willens los. —

Sie bogen um die Ecke des Eingangs: "Aufticiana!" riefen alle. — "Ein Weib in unserer Bersammlung!" sprach der Jurist. "Das ist gegen die Satzungen, die Gesetze."

"Ja, Scävola, aber die Gesetze sind um des Bundes willen, nicht der Bund um der Gesetze willen. Und gesglaubt hättet ihr mir nie, was ihr hier sehet mit Augen."

Er legte die Hand ber Witwe in die zitternde Rechte bes Albinus.

"Seht, Rusticiana verzeiht: wer will jett noch widersstreben?" — Überwunden und überwältigt verstummten alle. Für Cethegus schien das weitere jedes Interesse versoren zu haben. Er trat mit der Frau an die Wand im Hintergrund zurück. Der Priester aber sprach: "Albinus ist Glied des Bundes." — "Und sein Sid, den er dem Tyrannen geschworen?" fragte schüchtern Scävola. — "War erzwungen und ist ihm gelöst von der heiligen Kirche. Aber nun ist es Zeit, zu scheiden. Kur noch die eilendsten Geschäfte, die neuesten Botschaften. Hier, Licinius, der Festungsplan von Reapolis: du nußt ihn dis morgen nachgezeichnet haben, er geht an Besisar. Hier, Scävola, Briese aus Byzanz, von Theodora, der frommen Gattin Justinians: du mußt sie beantworten. Da, Caspurnius, eine Anweisung auf eine halbe Million Solidi von Albinus:

bu fendest fie an ben frautischen Majordomus, er wirkt bei feinem Ronig gegen bie Goten. Bier, Bomponius, eine Liste ber Patrioten in Dalmatien: du kennst die Dinge bort und die Menschen: fieh zu, ob bedeutende Namen fehlen. Euch allen aber fei gefagt, daß, nach heute erhaltenen Briefen von Ravenna, die Sand bes Berrn fcmer auf bem Tyrannen liegt: tiefe Schwermut, gu fpate Reue über all' feine Gunden foll feine Geele niederdruden und der Trost der wahren Kirche bleibt ihm fern. Harret aus noch eine kleine Beile: balb wird ihn die zornige Stimme des Richters abrufen: dann kommt der Tag der Freiheit. Un ben nächsten Iben, zur felben Stunde, treffen wir uns wieder. Der Segen bes herrn fei mit euch." Gine Bandbewegung bes Diakons verabschiedete die Bersammelten: Die jungen Priefter traten mit ben Faceln aus ben Seitengangen und geleiteten die Ginzelnen in verschiedenen Richtungen nach ben nur ihnen bekannten Ausgängen ber Ratafomben.

# Viertes Kapitel.

Silverius, Cethegus und Rusticiana stiegen miteinander die Stusen hinaus, welche in die Krypta der Basilika des heiligen Sebastian führten. Bon da gingen sie durch die Kirche in das unmittelbar darangebaute Haus des Diakonus. Dort angelangt überzeugte sich dieser, daß alle Hausgenossen schließen dis auf einen alten Sklaven, der im Atrium bei einer halb herabgebrannten Ampel wachte. Auf den Wink seines Herrn zündete er die neben ihm stehende silberfüßige Lampe an und drückte auf eine Fuge im Marmorgetäsel. Die Marmorplatten derhten sich

um ihre Achse und sießen den Priester, der die Leuchte ergriffen, mit den beiden andern in ein kleines, niedres Gemach treten, dessen Öffnung sich hinter ihnen rasch und geräuschlos wieder schloß. Keine Ritze verriet nun wieder, daß hier eine Thür.

Der kleine Raum, jest mit einem hohen Kreuz aus Solz, einem Betschemel und einigen driftlichen Symbolen auf Goldgrund einfach ausgestattet, hatte in heidnischen Tagen offenbar, wie die an den Banden hinlaufenden Polfterfimfe bezeugten, bem 3wed jener kleinen Belage von zwei ober brei Gaften gedient, beren zwanglose Gemütlichfeit Horatius feiert. Bur Zeit war hier bas Ainl für die geheimsten geiftlichen - ober weltlichen - Gebanken bes Diakonus. Schweigend fette fich Cethegus, auf ein gegenüber in die Wand eingelegtes Mosaitgemalbe ben flüchtigen Blid bes verwöhnten Runftfenners werfend, auf ben nieberen Lectus. Bahrend ber Briefter beschäftigt war, aus einem Mischfrug mit hochgeschweiften Benteln Bein in Die bereit stehenden Becher zu gießen und eine eherne Schale mit Früchten auf ben breifußigen Bronzetisch zu ftellen, ftand Rufticiana Cethegus gegenüber, ihn mit unwillig ftaunenden Bliden meffend. Raum vierzig Jahre alt, zeigte bas Weib Spuren einer feltenen, etwas männlichen Schonheit, die weniger burch das Alter als durch heftige Leidenschaften gelitten hatte: schon war hier und ba nicht graues, fondern weißes Saar in ihre rabenschwarzen Flechten gemischt, bas Auge hatte einen unfteten Blid und ftarte Falten zogen fich gegen die immer bewegten Mundwinkel. Sie ftupte die Linke auf ben Ergtisch und ftrich mit ber Rechten wie nachsinnend über die Stirn, dabei fortwährend Cethegus anftarrend. Endlich fprach fie: "Mensch, fage, fage, Mann, welche Gewalt du über mich haft? Ich liebe bich nicht mehr. Ich sollte bich haffen. Ich haffe bich auch. Und doch muß ich dir folgen willenlos. Wie der Bogel dem Auge der Schlange. Und du legst meine Hand, die se Hand jenes Schurken. Sage, du Frevler, welches ist diese Macht?"

Cethegus schwieg unaufmerksam. Endlich sagte er, sich zurücklehnend: "Gewohnheit, Rufticiana, Gewohnheit."

"Jawohl, Gewohnheit! Gewohnheit einer Stlaverei, die besteht, seit ich denken kann. Daß ich als Mädchen den schönen Nachbarssohn bewunderte, war natürlich; daß ich glaubte, du liebtest mich, war verzeihlich: du küßtest mich ja. Und wer konnte — damass! — wissen, daß du nicht lieben kannst. Nichts: kaum dich selbst. Daß die Gattin des Boëthius diese wahnsinnige Liebe nicht erstickte, die du wie spielend wieder anfachtest, war eine Sünde, aber Gott und die Kirche haben sie mir verziehen. Doch, daß ich jetzt noch, nachdem ich jahrzehntelang deine herzlose Tücke kenne, nachdem die Glut der Leidenschaft erslossen in diesen Abern, daß ich jetzt noch blindlings deinem dämonischen Willen folgen muß, — das ist eine Thorheit zum Lautaussachen."

Und sie lachte hell und fuhr mit der Rechten über die Stirn. Der Priester hielt in seiner wirtlichen Besichäftigung inne, und sah verstohlen auf Cethegus; er war gespannt. Cethegus lehnte das Haupt rudwärts an den Marmorsims und umfaßte mit der Rechten den Pokal, der vor ihm stand:

"Du bist ungerecht, Rusticiana," sagte er ruhig. "Und unklar. Du mischest die Spiele des Eros in die Werke der Eris und der Erinnyen. Du weißt es, daß ich der Freund des Boethins war. Obwohl ich sein Weib küßte. Vielleicht ebendeshalb. Ich sehe darin nichts Besonderes und du: — nun dir haben es ja Silverius und die Heistigen vergeben. Du weißt ferner, daß ich diese Goten

haffe, wirklich haffe, bag ich ben Willen und - vor anbern - die Fähigkeit habe, burchzuseten, mas bich jett aans erfüllt: beinen Bater, ben bu geliebt, beinen Gatten, ben bu gechrt haft, an biefen Barbaren zu rächen. gehorchst baber meinen Winken. Und bu thust baran febr flug. Denn bu haft zwar ein fehr bedeutendes Talent, Rante zu schmieden. Aber beine Beftigfeit trubt oft beinen Blid. Sie verdirbt beine feinsten Blane. Alfo thuft bu wohl, fühlerer Leitung zu folgen. Das ift alles. — Aber jett geh. Deine Stlavin tauert ichlaftrunken im Beftibulum. Sie glaubt bich in ber Beichte, bei Freund Silverius. Die Beichte barf nicht gar zu lange mahren. Auch haben wir noch Geschäfte. Gruße mir Ramilla, bein icones Rind. und lebe wohl." Er stand auf, ergriff ihre Sand und führte fie fanft zur Thure. Gie folgte miderftrebend, nictte bem Briefter zum Abschied zu, sah nochmal auf Cethegus, ber ihre innere Bewegung nicht zu sehen schien und ging mit leisem Ropfichütteln hinaus.

Cethegus feste fich wieder und trant ben Potal aus.

"Sonderbarer Kampf in diesem Weibe," sagte Silverius und setzte sich mit Griffel, Wachstafeln, Briefen und Doftumenten zu ihm. "Nicht sonderbar. Sie will ihr Unrecht gegen ihren Gatten gut machen, indem sie ihn rächt. Und daß sie diese Rache gerade durch ihren ehemaligen Geliebten sindet, macht die heilige Pflicht besonders süß. Freilich ist ihr dies alles undewußt. — Aber, was giebt's zu thun?" Und nun begannen die beiden Männer ihre Arbeit, solche Punkte der Verschwörung zu erledigen, die allen Gliedern des Bundes mitzuteilen sie nicht für ratsam hieleten. — "Diesmal," hob der Tiakonus an, "gilt es vor allem, das Vermögen des Albinus sestzustellen und dessen nächste Verwendung zu beraten. Wir brauchten ganz unsabweislich Geld, viel Geld." — "Geldsachen sind dein Gebiet,"

sagte Cethegus trinkend. "Ich verstehe sie wohl, aber sie langweilen mich."

"Ferner muffen die einflußreichsten Männer auf Sicilien, in Neapolis und Apulien gewonnen werden. Hier ist die Liste derselben mit Notizen über die einzelnen. Es sind Menschen darunter, bei denen die gewöhnlichen Mittel nicht versangen." "Gieb her," sagte Cethegus, "das will ich machen" und zerlegte einen persischen Apsel. — —

Nach einer Stunde angestrengter Arbeit waren die dringendsten Geschäfte bereinigt und der Hausherr legte die Dokumente wieder in ihr Geheimfach hinter dem großen Kreuz in der Mauer. Der Priester war ermüdet und sah mit Neid auf den Genossen, dessen stählernen Körper und unangreisbaren Geist keine späte Stunde, keine Anspannung ermatten zu können schien. Er äußerte etwas dergleichen, als sich Cethegus den silbernen Becher wieder füllte.

"Ubung, Freund, ftarke Nerven und," sette er lächelnd hinzu, "ein gutes Gewissen: bas ist bas ganze Rätsel."

"Nein, im Ernft, Cethegus, bu bift mir auch fonft ein Rätsel." - "Das will ich hoffen." - "Run, hältst bu dich für ein mir so unerreichbar überlegenes Wefen?" -"Gang und gar nicht. Aber boch für gerade hinreichend tief, um andern nicht minder ein Rätfel zu sein als mir felbit. Dein Stolz auf Menschenkenntnis mag fich beruhigen. Es geht mir felbst mit mir nicht beffer als bir. Nur die Tropfen find burchsichtig." - "In der That," fuhr ber Priefter ausholend fort, "ber Schluffel zu beinem Wefen muß fehr tief liegen. Sieh zum Beispiel die Benoffen unfres Bundes. Bon jedem läßt fich fagen, welcher Grund ihn bagu geführt hat. Der hipige Jugendmut einen Licinius: ber verrannte, aber ehrliche Rechtsfinn einen Scavola: mich und die andern Briefter - ber Gifer für die Chre Gottes."

"Natürlich," fagte Cethegus trinkend.

"Andere treibt der Ehrgeiz: oder die Hoffnung, bei einem Bürgerkrieg ihren Gläubigern die Hälfe abzuschneiden, oder auch die Langeweile über den geordneten Zustand dieses Landes unter den Goten oder eine Beleidigung durch einen der Fremden, die allermeisten der natürliche Wider-wille gegen die Barbaren und die Gewöhnung, nur im Kaiser den Herrn Italiens zu sehen. Bei dir aber schlägt keiner dieser Beweggründe an und"

"Und das ist sehr unbequem, nicht wahr? Denn mittels Kenntnis ihrer Beweggrunde beherrscht man die Menschen? Sa, ehrwürdiger Gottesfreund, ich fann bir nicht helfen. Ich weiß es wirklich selbst nicht, was mein Beweggrund ift. Ich bin felbst so neugierig barauf, daß ich es dir herzlich gern sagen und mich — beherrschen laffen wollte, wenn ich es nur entdeden konnte. Rur bas Gine fuhl' ich: biefe Goten find mir guwiber. haffe Diefe vollblütigen Gefellen mit ihren breiten Flachsbärten. Unausstehlich ist mir das Glück dieser brutalen Gutmütigkeit, dieser naiven Jugendlichkeit, dieses alberne Heldentum, diese ungebrochnen Naturen. Es ift eine Unverschämtheit bes Bufalls, ber die Welt regiert, biefes Land, - nach einer folden Geschichte, - mit Männern wie - wie du und ich - von diesen Nord-Baren beherrschen zu laffen." Unwillig warf er bas haupt gurud, brudte die Augen zu und fchlurfte einen fleinen Trunt Weines. "Daß die Barbaren fort muffen," fprach der andere, "darüber sind wir einig. Und für mich ist damit alles erreicht. Denn ich will ja nur die Befreiung ber Rirche von diesen irrgläubigen Barbaren, welche die Göttlichkeit Christi leugnen und nur einen Salbgott aus ihm machen. Ich hoffe, daß alsdann ber romischen Rirche ber Primat im gangen Gebiet ber Chriftenheit, ber ihr

gebührt, unbestritten zufallen wird. Aber solange Rom in der Hand ber Reger liegt, während der Bischof von Byzanz von dem allein rechtgläubigen und rechtmäßigen Kaiser gestützt wird" —

"Solange ift ber Bischof von Rom nicht ber oberste Bischof ber Christenheit, solange nicht Herr Italiens: und beshalb ber römische Stuhl, selbst wenn ein Silverius ihn einnehmen wird, nicht das, was er werden soll: das Höchste. Und das will boch Silverius."

" Überrascht sah der Briefter auf.

"Beunruhige bich nicht, Freund Gottes. Ich weiß bas lanaft und habe bein Geheimnis bewahrt, obwohl bu es mir nicht vertraut haft. Allein weiter." Er schenkte fich aufs nene ein: - "bein Falerner ift gut abgelagert, aber er hat zu viel Guge. - Du fannst eigentlich nur wünschen, baß biefe Goten ben Thron ber Cafaren raumen, nicht, bag die Byzantiner an ihre Stelle treten: benn fonft hat ber Bischof von Rom wieder zu Bygang seinen Oberbischof und einen Raifer. Du mußt alfo an ber Goten Stelle wünschen - nicht einen Raifer - Juftinian, - fonbern - etwa mas?" - "Entweder" - fiel Silverius eifrig ein "einen eignen Raifer bes Beftreichs" - "Der aber," vollendete Cethegus feinen Sat, "nur eine Buppe ift in ber Sand bes heiligen Betrus - " - "Dber eine romische Republik, einen Staat ber Kirche -" - "In welchem ber Bischof von Rom ber Berr, Italien bas Sauptland und bie Barbarentonige in Gallien, Germanien, Spanien bie gehorsamen Sohne ber Rirche find. Schon, mein Freund. Rur muffen erft die Feinde vernichtet fein, beren Spolien bu bereits verteilst. Deshalb ein altrömischer Trinkspruch: mehe ben Barbaren!"

Er stand auf und trank bem Priester zu. "Aber bie lette Rachtwache schleicht vorüber und meine Sklaven

mussen mich am Morgen in meinem Schlafgemach finden. Leb wohl." Damit zog er den Cucullus des Mantels über das Haupt und ging.

Der Wirt sah ihm nach: "Ein höchst bedeutendes Werkzeug!" sagte er zu sich. "Gut, daß er nur ein Werkzeug ist. Möge er es immer bleiben."

Cethegus aber schritt von der Bia appia her, wo die Kirche des heiligen Sebastian den Eingang in die Katastomben bedeckt, nach Nordwesten dem Kapitole zu, an dessen Fuß am Nordende der Bia sacra sein Haus gelegen war, nordöstlich vom Forum Komanum.

Die kühle Morgenluft strich besebend um sein Haupt. Er schlug den Mantel zurück und dehnte die breite, starke, gewaltige Brust. "Ja, ein Kätsel bist du," sprach er vor sich hin; "treibst Verschwörung und nächtlichen Verskehr wie ein Republikaner oder ein Verliebter von zwanzig Jahren. Und warum? — Ei, wer weiß warum er atmet? Weil er muß. Und so muß ich thun was ich thue. Eins aber ist gewiß. Dieser Priester mag Papst werden: er muß es vielleicht werden. Aber Eins darf er nicht. Er darf es nicht lange bleiben. Sonst lebt wohl, ihr Gebanken, ihr kaum eingestandenen, die ihr noch Träume seid und Wolkendunste: vielleicht aber ballt sich daraus ein Gewitter, das Blit und Donner führt und mein Verhängnis wird. Sieh, es wetterleuchtet im Osten. Gut. Ich nehme das Omen an."

Mit diesen Worten schritt er in sein Haus. Im Schlafgemach fand er auf dem Cederntisch vor seinem Lager einen verschnürten und mit dem königlichen Siegel gepreßten Brief.

Er schnitt die Schnüre mit dem Dolch auf, schlug die doppelte Wachstafel auseinander und las:

"An Cethegus Casarius, den Princeps Senatus, Marscus Aurelius Cassiodorus Senator.

Unser Herr und König liegt im Sterben. Seine Tochter und Erbin Amalaswintha wünscht dich noch vor seinem Ende zu sprechen. Du sollst das wichtigste Reichsamt übernehmen. Gile sogleich nach Ravenna."

#### Fünftes Kapitel.

Utembeklemmend lag bange Stimmung schwer und schwül über dem Königspalast zu Ravenna mit seiner düstern Bracht, mit seiner unwirtlichen Weiträumigkeit.

Die alte Burg ber Cafaren hatte im Lauf ber Sahrhunderte schon so manche stilwidrige Beränderung erfahren. Und feit an die Stelle ber Imperatoren ber Gotenfonig mit seinem germanischen Hofgesinde getreten mar, hatte sie vollends ein wenig harmonisches Aussehen angenommen. Denn viele Räume, die eigentumlichen Sitten bes römischen Bebens gebient hatten, ftanben mit ber alten Bracht ihrer Einrichtung unbenutt und vernachläffigt: Spinnweben zogen fich über die Mosaiten der reichen, aber lang nicht mehr betretenen Badgemächer des Honorius und in dem Toilettenzimmer ber Blacidia huschten die Gidechsen über bas Marmorgesims der Silberspiegel in den Mauern. gegen hatten die Bedürfnisse eines mehr friegerischen Sofhalts manche Mauer niedergeriffen, um die fleinen Gemächer bes antiken Saufes zu den weiteren Räumen von Waffenfälen, Trinkhallen, Wachtzimmern auszudehnen. Und man hatte anderseits durch neue Mauerführungen benachbarte Bäufer mit dem Palaft verbunden, daraus eine Feftung mitten in ber Stadt gu schaffen. Es trieben jest in ber piscina maxima«, bem ausgetrochneten Teich, blonde

Buben ihre wilden Spiele und in den Marmorfälen der Palästra wieherten die Rosse der gotischen Wachen. So hatte der weitläusige Bau das unheimliche Ansehen halb einer kaum noch erhaltnen Ruine, halb eines unvollendeten Neubaus: und die Burg dieses Königs erschien so wie ein Sinnbild seines römisch-gotischen Reiches, seiner ganzen politischen halbunfertigen, halbverfallenden Schöpfung. — An dem Tage aber, der Cethegus nach Jahren hier

An dem Tage aber, der Cethegus nach Jahren hier zuerst wieder eintreten sah, lastete ein Gewölk von Spannung, Trauer und Düstre ganz besonders schwer auf diesem Haus: denn seine königliche Seele sollte daraus scheiden.

Der große Mann, ber von hier aus ein Menschenalter lang die Geschicke Europas gesenkt, den Abendland und Morgenland in Liebe und Haß bewunderten, der Herosseines Jahrhunderts, der gewaltige Dietrich von Bern, dessen Namen schon bei seinen Lebzeiten die Sage sich aussschmückend bemächtigt hatte, der große Amalungen-König Theoderich sollte sterben.

So hatten es die Arzte, wenn nicht ihm selbst doch seinen Räten verkündet und alsbald war es hinausgebrungen in die große volkreiche Stadt. Obwohl man seit lange einen solchen Ausgang der geheimnisvollen Leiden des greisen Fürsten für möglich gehalten, erfüllte doch jetzt die Kunde von dem drohenden Eintritt des verhängnisvollen Schlages alle Herzen mit der höchsten Aufregung.

Die treuen Goten trauerten und bangten: aber auch bei der römischen Bevölkerung war eine dumpfe Spannung die vorherrschende Empfindung. Denn hier in Ravenna, in der unmittelbaren Nähe des Königs hatten die Italier die Milbe und Hoheit dieses Mannes im allgemeinen zu bewundern und durch besondere Wohlthaten zu erfahren am häufigsten Gelegenheit gehabt. Ferner fürchtete man nach dem Tode dieses Königs, der während seiner ganzen

9

Regierung, mit einziger Ausnahme ber jüngsten Kämpse mit dem Kaiser und dem Senat, in welchen Boëthius und Symmachus geblutet, die Italier vor der Gewaltthätigkeit und Rauheit seines Bolkes beschütt hatte, unter einem neuen Regiment Härte und Druck von Seite der Goten zu befahren.

Endlich aber wirkte noch ein Anderes, Höheres: die Bersönlichkeit dieses Heldenkönigs war so großartig, so majestätisch gewesen, daß auch diesenigen, die seinen und seines Reiches Untergang oft herbeigewünscht hatten, doch in dem Augenblick, da nun diese Sonne erlöschen sollte, sich niedriger Schadensreude nicht hingeben und ernsterer Erschütterung nicht erwehren konnten.

So war die Stadt icon feit grauendem Morgen ba man zuerft vom Balaft Boten nach allen Winden hatte jagen und einzelne Diener in die Saufer ber vornehmften Goten und Romer hatte eilen feben - in hochfter Erregung. In ben Strafen, auf ben Platen, in ben Babern ftanden die Manner paarmeife oder in Gruppen beifammen, fragten und teilten fich mit, was fie wußten, suchten eines Bornehmen habhaft zu werben, ber vom Balafte herkam und sprachen über die ernften Folgen des bevorstebenden Greignisses. Beiber und Rinder tauerten neugierig auf ben Schwellen ber Säufer. Mit ben machsenden Stunden bes Tages ftromte fogar ichon bie Bevolferung ber nächsten Dörfer und Städte, besonders trauernde Goten, forschend in die Thore Ravennas. Die Rate des Rönigs, voraus der Prafectus Pratorio Caffiodorus, ber fich in diesen Tagen um Aufrechthaltung der Ordnung hobes Berdienft erwarb, hatten folche Aufregung vorausgesehen, vielleicht Schlimmeres erwartet.

Seit Mitternacht waren alle Zugänge zum Palast gesichlossen und mit gotischen Wachen besetzt. Auf dem Forum

bes Honorius, vor ber Stirnseite bes Gebäudes, war ein Zug Reiter ausgestellt. Auf ben breiten Marmorstusen, die zu der stolzen Säulenreihe des Hauptportals hinaussührten, waren starke Scharen gotischen Fußvolks, mit Schild und Speer, in malerischen Gruppen gelagert.

Nur hier konnte man, nach Cassiodors Befehl, Einstritt in den Palast erlangen und nur die beiden Anführer des Fußvolks, der Römer Chprian und der Gote Witichis, dursten die Erlaubnis dazu erteilen. Ersterer war es, der Cethegus einließ. Wie dieser den altbekannten Weg zum Gemach des Königs verfolgte, sand er in den Hallen und Gängen der Burg die Goten und Italier, denen ihr Rang und Ansehen Zutritt erwarben, in ungleichen Gruppen verteilt.

Schweigend und traurig standen in der sonst so sauten Trinkhalle die jungen Tausendführer und Hunderkführer der Goten beisammen oder flüsterten einzelne besorgte Fragen, während hier und da ein älterer Mann, ein Wassengefährte des sterbenden Helden, in einer Nische der Bogenfenster lehnte, seinen sauten Schmerz zu verbergen; in der Mitte des Saales stand, saut weinend, das Haupt an einen Pseiler drückend, ein reicher Kaufmann von Rasvenna: der König, der jetzt scheiden sollte, hatte ihm eine Verschwörung verziehen und seine Warenhallen vor der Pslünderung durch die ergrimmten Goten gerettet.

Mit einem talten Blid ber Geringschätzung schritt

Cethegus an bem allen vorüber. Er ging weiter.

In dem nächsten Gemach, dem zum Empfang fremder Gesandten bestimmten Saal, fand er eine Anzahl von vornehmen Goten, Herzogen, Grafen und Ebeln beisammen, die offenbar Beratung hielten über den Thron-wechsel und ben drohenden Umschwung aller Verhältnisse.

Da waren die tapferen Bergoge Thulun von Provincia,

ber die Stadt Arles helbenmätig gegen die Franken verteidigt hatte, Ibba von Liguria, der Eroberer von Spanien, Pipa von Dalmatia, der Besieger der Bulgaren und Gepiden, gewaltige, tropige Herren, stolz auf ihren alten Abel, der dem Königshaus der Amaler wenig nachgad — denn sie waren aus dem Geschlecht der Balten, das bei den Westgoten durch Alarich die Krone gewonnen hatte —, und auf ihre kriegerischen Verdienste, die das Keich beschirmt und erweitert.

Much Sildebad und Teja ftanden bei ihnen.

Das waren die Führer der Partei, die längst eine härtere Behandlung der Italier, welche sie haßten und scheuten zugleich, begehrt und die nur widerstrebend dem milden Sinn des Königs sich gefügt hatten. Wilde Blick des Hasses schossen aus ihrer Mitte auf den vornehmen Römer, der da Zeuge der Sterbestunde des großen Gotenhelden sein wollte. Ruhig schritt Cethegus an ihnen vorsiber und hob den schweren Wollvorhang auf, der den nächsten Raum abschied, das Vorzimmer des Krankengemaches. Sintretend begrüßte er mit tieser Verbeugung des Hauptes eine hohe königliche Frau, die, in schwarze Trauerschleier gehüllt, ernst und schweigend, aber in sester Vassung und ohne Thränen vor einem mit Urkunden de beckten Marmortische stand: das war Amalaswintha, die verwitwete Tochter Theoderichs.

Eine Frau in ber Mitte ber Dreißiger war sie noch von außerordentlicher, wenn auch kalter Schönheit. Sie trug das reiche dunkle Haar nach griechischer Weise gesicheitelt und gewellt. Die hohe Stirn, das große, runde Auge, die gerablinige Nase, der Stolz ihrer fast männslichen Büge und die Majestät ihrer vollen Gestalt verliehen ihr gebietende Würde und in dem ganz nach hellenischem Stil gefalteten Trauergewand glich sie in der That einer

von ihrem Bostament heruntergeschrittenen Hera des Bolnklet.

Un ihrem Urme hing, mehr geftütt als ftutend, ein Rnabe ober Jüngling von etwa fiebzehn Jahren, Athalarich, ihr Sohn, des Gotenreiches Erbe. Er glich nicht ber Mutter, fondern hatte bie Natur feines unglücklichen Baters Gutharich, den eine zehrende Rrantheit bes Bergens in ber Blüte feiner Sahre in bas Grab gezogen hatte. Mit Sorge fah beshalb Amalaswintha ihren Sohn in allem ein Chenbild bes Baters werben und es war faum mehr ein Geheimnis am Sofe von Ravenna, daß alle Spuren jener Rrantheit fich ichon in bem Rnaben zeigten. Athalarich war schon wie alle Glieder biefes von ben Göttern ftammenden Saufes. Starte ichwarze Brauen, lange Wimpern beschatteten ein edles, bunkles Muge, bas aber bald wie in unbestimmten Träumen zerfloß, bald in geifterhaftem Glang aufblitte. Dunkelbraune wirre Loden hingen in die bleichen Schlafe, in benen bei lebhafter Erregung die feinen blauen Abern trampfhaft zuckten. ebeln Stirn hatte leiblicher Schmerz ober schwere Entsagung tiefe Furchen eingezeichnet, befremblich auf diefem jugendlichen Untlit. Raich wechselten Marmorblaffe und heißes Rot auf den durchsichtigen Wangen. Die hoch aufgeschoffene, aber geknickte Geftalt ichien meiftens wie mube in ihren Jugen zu hangen und schoß nur manchmal mit erschreckender Raschheit in die Sohe. Er fah den eintretenden Cethegus nicht, benn er hatte, an ber Mutter Bruft gelehnt, ben griechischen Mantel klagend um bas junge Saupt geschlagen, das bald eine schwere Krone tragen follte.

Fern von biesen beiden an dem offenen Bogen des Gemaches, der den Blick auf die von den Gotenkriegern besetzten Marmorstusen gewährte, stand, in träumerisches

Sinnen verloren, ein Beib - ober war es eine Jungfrau? - von überraschender, blendender, überwältigender Schönheit: bas war Mataswintha, Athalariche Schwester. Sie glich ber Mutter an Abel und Sohe ber Geftalt, aber ihre icharferen Buge hatten ein feuriges leibenschaftliches Leben, das fich nur wenig unter angenommener Ralte barg. Ihre Geftalt, ein reizvolles Ebenmaß von blubender Fulle und feiner Schlankheit, mahnte an jene bezwungene Artemis in den Armen des Endymion in der Gruppe des Agesander, die, nach der Sage, der Rat von Rhodos hatte aus der Stadt verbannen müssen, weil diese marmorne hochste Ginheit schönfter Jungfräulichkeit und ichonfter Sinnlichkeit die Junglinge bes Gilands zu Bahnfinn und Selbstmord getrieben hatte. Der Zauber höchster reifer Mädchenschönheit zitterte über diesem Wefen. reichwallendes Saar war bunkelrot mit einem schillernden Metallglang und von fo außerordentlicher Wirkung, daß er ber Fürstin, felbst bei biesem durch die prachtigen Goldlocten feiner Beiber berühmten Bolt, ben Namen "Schonhaar" verschafft hatte. Ihre Augenbrauen aber und die langen Wimpern waren glanzend fcmarz und hoben die blendend weiße Stirn, die alabafternen Bangen leuchtend hervor. Die fein gebogene Rase mit ben gartgeschnittenen manchmal leise zuckenden Flügeln fenkte sich auf einen uppig schwellenden Mund. Aber das Auffallendste an dieser auffallenden Schönheit war bas graue Auge, nicht fo fast durch die ziemlich unbestimmte Farbe, wie durch ben wunderbaren Ausbrud, mit dem es, meift in traumerisches Sinnen verloren, manchmal in versengender Leidenschaft aufleuchten konnte. In der That, wie fie da an bem Tenfter lehnte, in der halb hellenischen, halb gotischen von ihrer Phantafie erfinderisch zusammengewählten Tracht, ben weißen, hochgewolbten Urm um die buntle Borphprfäule geschlungen und hinaus träumend in die Abendlust, glich ihre versührerische Schönheit jenen unwiderstehlichen Waldfrauen oder Wellenmädchen, deren allverstrickende Liebesgewalt von jeher die germanische Sage geseiert hat. Und so groß war die Macht dieser Schönheit, daß selbst die ausgebrannte Brust des Cethejus, der die Fürstin längst kannte, dei seinem Eintritt von neuem Staunen berührt wurde.

Doch wurde er sogleich in Anspruch genommen von dem letzen der im Gemach Anwesenden, von Cassiodor, dem gesehrten und treuen Minister des Königs, dem ersten Vertreter jener wohlwollenden, aber hoffnungslosen Versiöhnungspolitik, die seit einem Menschenalter im Gotenerich geübt wurde. Der alte Mann, dessen chrwürdige und milde Züge der Schmerz um den Verlust seines königslichen Freundes nicht weniger bewegte als die Sorge um die Zukunst des Reiches, stand auf und ging mit schwanskenden Schritten dem Eintretenden entgegen, der sich ehrsturchtvoll verneigte. In Thränen schwimmend ruhte das Auge des Greises auf ihm, endlich sank er seufzend an die kalte Brust des Cethegus, der ihn für diese Weichseit verachtete.

"Welch ein Tag!" flagte er. — "Ein verhängnisvoller Tag," sprach Cethegus ernst; "er sorbert Kraft und Fassung."
— "Recht sprichst du, Patricius, und wie ein Kömer,"
— sagte die Fürstin, sich von Athalarich losmachend, — "sei gegrüßt." Sie reichte ihm die Hand, die nicht bebte, ihr Auge war klar. "Die Schülerin der Stoa bewährt an diesem Tage die Weisheit Zenos und die eigne Kraft," sprach Cethegus.

"Sagt lieber, die Gnade Gottes kräftigt ihre Seele wunderbar," verbesserte Cassiodor. — "Patricius," begann Amalaswintha, "der Präsectus Prätorio hat dich mir vorsgeschlagen zu einem wichtigen Geschäft. Sein Wort würde

genügen, auch wenn ich bich nicht längst schon kennte. Du bist berselbe Cethegus, ber bie erften beiben Gefänge ber Uneis in griechische Begameter übertragen hat!" - "Infandum renovare jubes, regina, dolorem. Eine Jugendsünde, Königin," lächelte Cethegus. "Ich habe alle Abschriften aufgefauft und verbrannt an dem Tage, da die Übersetzung Tullias erschien." Tullia war bas Pfeudonym Amalafwinthas: Cethegus wußte bas: aber die Fürftin hatte von Dieser seiner Kenntnis keine Ahnung. Sie war in ihrer schwächsten Stelle geschmeichelt und fuhr fort: "Du weißt, wie es hier fteht. Die Atemguge meines Baters find gezählt: nach dem Ausspruch der Arzte kann er, obwohl noch ruftig und ftark, jeden Augenblick tot zusammenbrechen. Athalarich hier ift ber Erbe feiner Krone. Sch aber führe an feiner Statt die Regentschaft und über ihn bie Mundichaft bis er zu feinen Tagen gefommen." - "Go ift ber Wille bes Rönigs, und Goten und Römer haben Diefer Beisheit langft fcon zugestimmt," fagte Cethegus. - "So thaten fie. Aber die Menge ist mandelbar. Die rohen Männer verachten die Berrichaft eines Weibes" und fie jog bei biefem Gebanken bie Stirn in gornige Falten. "Es widerstreitet immerhin dem Staatsrecht ber Goten wie der Römer," begütigte Cassiodor, "es ist ganz neu, daß ein Weib — " — "Die undankbaren Rebellen!" murmelte Cethegus, gleichsam für fich. - "Wie man barüber benten mag," fuhr die Fürstin fort, "es ift fo. Gleich= wohl baue ich auf die Treue der Barbaren im ganzen, mögen auch einzelne aus bem Abel Belufte nach ber Arone tragen. Auch von den Staliern hier in Ravenna, wie in ben meiften Städten, fürchte ich nichts. Aber ich fürchte - Rom und die Römer." Cethegus horchte boch auf: jein ganges Wefen mar in ploplicher Erregung: aber fein Antlit blieb eifig falt.

"Rom wird sich niemals an die Herrschaft der Goten gewöhnen, es wird uns ewig widerstreben — wie könnte es anders!" setzte sie seufzend hinzu. Es war, als ob die Tochter Theoderichs eine römische Seele hätte.

"Wir fürchten beshalb," — ergänzte Cassiodor, — "daß auf die Kunde von der Erledigung des Throns zu Rom eine Bewegung gegen die Regentin ausbrechen könnte, sei es für Anschluß an Byzanz, sei es für Erhebung eines eignen Kaisers des Abendlandes."

Cethegus schlug, wie nachsinnend, die Augen nieder. —

"Darum," fiel die Fürstin rasch ein, "muß, schon ehe jene Kunde zu Rom eintrifft, alles geschehen sein. Ein entschlossener, mir treu ergebener Mann muß die Besatung für mich — ich meine für meinen Sohn — vereidigen, die wichtigsten Thore und Plätze besetzen, Senat und Abel einschüchtern, das Bolk für mich gewinnen und meine Herrschaft unerschütterlich aufrichten, ehe sie noch bedroht ist. Und für dies Geschäft hat Cassiodor — dich vorgeschlagen. Sprich, willst du es übernehmen?"

Bei biesen Worten war der goldne Griffel aus ihrer Hand zur Erde gefallen. Cethegus budte sich, ihn aufzusheben. Er hatte nur diesen einen Augenblick für die hundert Gedanken, die bei diesem Antrag sich in seinem Kopfe kreuzten.

War die Verschwörung in den Katakomben, war viels leicht er selbst verraten? Lag hier eine Schlinge des schlauen und herrschsüchtigen Weibes? Oder waren die Thoren wirklich so blind, gerade ihm dies Amt auszudringen? Und wenn dem so war, was sollte er thun? Sollte er den Woment benutzen, sogleich loszuschlagen, Kom zu gewinnen? Und für wen? für Byzanz? oder für einen Kaiser im Abendlande? Und wer sollte das werden? Oder waren die Dinge noch nicht reis? Sollte er für

biesmal — aus Treulofigkeit — Treue üben? Für all' biefe und manche andere Zweifel und Fragen hatte er, fie zu stellen und zu lofen, nur ben einen Moment, ba er fich budte: sein rascher Geist brauchte nicht mehr: er hatte im Buden bas arglos vertrauende Gesicht Cassiodors gesehen und entschloffen fprach er, ben Griffel überreichend: "Rönigin, ich übernehme bas Geschäft." -- "Das ift gut," fagte bie Fürftin. Caffiodor brudte feine Band. - "Benn Caffiodor," fuhr Cethegus fort, "mich zu biefem Amte vorgeschlagen, so hat er wieder einmal feine tiefe Menschenkenntnis bewährt. Er hat burch meine Schale auf meinen Rern gesehen." - "Wie meinst bu bas?" fragte Amalaswintha. - "Rönigin, ber Schein konnte ihn trügen. Ich gestehe, daß ich die Barbaren — verzeihe! — die Goten nicht gern in Italien herrschen sehe." — "Dieser Freimut ehrt bich und ich verzeih' es bem Romer." - "Dazu kommt, bag ich feit Jahrzehnten bem Staat, bem öffentlichen Leben feine Teilnahme mehr zuwandte. Nach vielen Leidenschaften leb' ich - ohne alle Leidenschaft - nur einer fpielenden Mufe und leichten Gelehrsamfeit, unbefümmert um bie Sorgen ber Könige, auf meinen Villen." - Beatus ille qui procul negotiis«, citierte seufzend die gelehrte Frau. - "Aber eben weil ich die Wiffenschaft verehre, weil ich, ein Schüler Platons, will, daß die Weisen herrschen follen, beshalb wunsche ich, bag eine Ronigin mein Baterland regiere, Die nur ber Beburt nach Gotin, ber Seele nach Griechin, ber Tugend nach Römerin ift.

Ihr zu Liebe will ich meine Muße ben verhaßten Gesichäften opfern. Aber nur unter ber Bedingung, daß dies mein letzes Staatsamt sei. Ich übernehme beinen Auftrag

und ftehe bir für Rom mit meinem Ropf."

"Gut, hier findest du die Bollmachten, die Dokumente, beren du bedarfit."

Cetheque burchflog die Urfunden. "Dies ift bas Manifest des jungen Königs an die Römer, mit beiner Unterschrift. Seine Unterschrift fehlt noch." Amalaswintha tauchte die gnidische Rohrfeber in bas Gefäß mit Burpurtinte, beren sich die Amaler, wie die römischen Imperatoren bedienten: "Romm, fchreibe beinen Namen, mein Cohn." Athalarich hatte während ber ganzen Verhandlung ftebend und mit beiben Urmen vorgebeugt auf den Tifch geftutt, Cethegus scharf beobachtet. Jett richtete er sich auf: er war gewohnt, in seinen Formen die Rechte eines Kronfolgers und eines Kranken zu gebrauchen: "Rein," fagte er heftig, "ich schreibe nicht. Nicht bloß, weil ich biesem kalten Römer nicht traue, - nein, ich traue bir gar nicht, du ftolger Mann! - es ift emporend, daß ihr, während mein hoher Großvater noch atmet, schon an feiner Krone herumtappt, ihr Zwerge nach ber Krone bes Riefen. Schämt euch eurer Fühllofigfeit. Sinter jenen Borhangen ftirbt ber größte Seld bes Sahrhunderts - und ihr bentt nur an die Teilung feiner Konigsgewänder."

Er wandte ihnen ben Ruden und schritt langsam nach bem Fenster zu, wo er ben Urm um seine schwester schlang und ihr schimmervolles glanzendes haar streichelte.

Lange stand er so, sie achtete seiner nicht. Plöglich fuhr sie auf aus ihrem Sinnen: "Athalarich," flüsterte sie, hastig seinen Arm sassend und hinausdeutend auf die Marmorstusen, "wer ist der Mann dort? im blauen Stahlbelm, der eben um die Säule biegt? Sprich, wer ist es?" "Laß sehn," sagte der Jüngling sich vorbeugend, "der dort? ei, das ist Graf Witchis, der Besieger der Gepiden, ein wacker Held." Und er erzählte ihr von den Thaten und Ersolgen des Grasen im letzten Kriege.

Indessen hatte Cethegus bie Fürstin und den Minister fragend angesehen. "Laß ihn!" seufzte Amalaswintha.

"Wenn er nicht will, zwingt ihn keine Macht ber Erbe." Weiteres Fragen bes Cethegus ward abgeschnitten, indem sich der dreisache Borhang aufthat, der das Schlasgemach des Königs von allem Geräusch des Vorzimmers schied. Es war Elpidios, der griechische Arzt, der, die schweren Falten aushebend, berichtete, der Kranke, eben aus langem Schlummer erwacht, habe ihn fortgeschickt, um mit dem alten Hildebrand allein zu sein: dieser wich nie von seiner Seite.

### Sechstes Kapitel.

Das Schlafgemach Theoberichs, schon von den Kaisern zu gleichem Zweck benutt, zeigte die düstre Pracht des späten römischen Stils. Die überladenen Reliefs an den Wänden, die Goldornamentik der Decke schilderte noch Siege und Triumphzüge der römischen Konsuln und Imperatoren: heidnische Götter und Göttinnen schwebten stolz darüber hin: überall in der Architektur und Dekoration waltete drückender Prunk.

Dazu bilbete einen merkwürdigen Gegensat das Lager des Gotenkönigs in seiner schlichten Einsachheit. Kaum einen Fuß vom Marmorboden erhob sich das ovale Gestell von rohem Eichenholz, das wenige Decken füllten. Nur der köstliche Purpurteppich, der die Füße verhüllte, und das Löwenfell mit goldnen Tatzen, ein Geschenk des Vandalenkönigs aus Usrika, das vor dem Bette lag, bekundete die Königshoheit des Kranken. Alles Gerät, das sonst des Gemach ersüllt, war prunklos, schlicht, sast barbarisch schwer.

Un einer Säule im hintergrund hing der eherne Schild

und bas breite Schwert bes Ronigs, feit vielen Jahren nicht mehr gebraucht. Um Ropfende bes Lagers ftand, gebeugten Sauptes, ber alte Waffenmeifter, Die Buge bes Aranken forglich prufend: Diefer, auf ben linken Urm geftust, kehrte ihm das gewaltige, das majestätische Antlis ju. Sein haar war fparlich und an ben Schlafen abgerieben burch ben langjährigen Drud bes ichweren Belmes. aber noch glänzend hellbraun, ohne irgend graue ober weiße Spuren. Die mächtige Stirn, die bligenden Augen, Die ftark gebogene Rafe, Die tiefen Furchen ber Wangen fprachen von großen Aufgaben und von großer Rraft, fie zu lofen und machten ben Gindruck bes Befichts königlich und hehr: aber die wohlwollende Weichheit des Mundes befundete, trot dem grimmen und leife ergrauenden Bart, jene Milbe und friedliche Beisheit, mit welcher ber Ronig ein Menschenalter lang für Italien eine goldne Beit gurudgeführt und fein Reich zu einer Blute erhoben hatte, bie bamals ichon Sprichwort und Sage feierten.

Lang ließ er mit Huld und Liebe das goldbraune Ablerauge auf dem riesigen Krankenwart ruhen. Dann reichte er ihm die magre, aber nervige Rechte. "Alter Freund," sagte er, "nun wollen wir Abschied nehmen."

Der Greis sant in die Anie und druckte die Hand bes Königs an die breite Brust. "Romm, Alter, steh' auf: muß ich dich trosten?"

Aber Hilbebrand blieb auf den Knieen und erhob nur das Haupt, daß er dem König ins Auge sehen konnte. "Sieh," sprach dieser, "ich weiß, daß du, Hildungs Sohn, von deinen Uhnen, von deinem Bater her tiesere Geheimstunde hast von der Menschen Siechtum und Heilung, als alle diese griechischen Ürzte und lydischen Salbenkrämer. Und vor allem: du hast mehr Wahrhaftigkeit. Darum frage ich dich, du sollst mir redlich bestätigen, was ich

selbst fühle: sprich, ich muß sterben? heute noch? noch vor Nacht?"

Und er sah ihn an mit einem Auge, das nicht zu täuschen war. Aber der Alte wollte gar nicht täuschen, er hatte jetzt seine zähe Kraft wieder. "Ja, Gotenkönig, Amalungen Erbe, du mußt sterben," sagte er: "die Hand des Todes hat über dein Antlitz gestrichen. Du wirst die Sonne nicht mehr sinken sehen."

"Es ist gut," sagte Theoderich, ohne mit der Wimper zu zucken. "Siehst du, der Grieche, den ich fortgeschickt, hat mir noch von ganzen Tag vorgelogen. Und ich brauche doch meine Zeit."

"Willst du wieder die Priester rusen lassen?" fragte Hilbebrand, nicht mit Liebe. — "Nein, ich konnte sie nicht brauchen. Und ich brauche sie nicht mehr." — "Der Schlashat dich sehr gestärkt und den Schleier von deiner Seele genommen, der sie so lang verdunkelt. Heil dir, Theoderich, Theodemers Sohn, du wirst sterben wie ein Heldenkönig."

"Ich weiß," lächelte dieser, "die Priester waren bir nicht genehm an diesem Lager. Du hast Necht. Sie konnten mir nicht helsen." — "Nun aber, wer hat dir geholfen?"

"Gott und ich selbst. Hore. Und diese Worte sollen unser Abschied sein! Mein Dank für deine Treue von sünfzig Jahren sei es, daß ich dir allein, nicht meiner Tochter, nicht Cassiodor, es vertraue, was mich gequält hat. Sprich: was sagt man im Volk, was glaubst du, daß jene Schwermut war, die mich plöglich befallen und in dieses Siechtum gestürzt hat?" — "Die Welschen sagen: Reue über den Tod des Boëthius und Symmachus." — "Haft du das geglaubt?" — "Rein, ich mochte nicht glauben, daß dich das Blut der Verräter bekümmern kann." — "Du haft wohlgethan. Sie waren vielleicht nicht des Todes schlosig:

nach dem Gefet, nach ihren Thaten. Und Boethius habe ich fehr geliebt. Aber fie waren taufenbfach Berräter! Berrater in ihren Gedanken, Berrater an meinem Bertrauen, an meinem Bergen. Ich habe sie, die Römer, höher gehalten als die Besten meines Bolkes. Und fie haben. jum Dank, meine Krone bem Raifer gewünscht, bem Bygantiner Schmeichelbriefe geschrieben: fie haben einen Juftin und einen Juftinian der Freundschaft des Theoderich vorgezogen -: mich reut der Undankbaren nicht. Ich berachte sie. Rate weiter! Du, was hast bu geglaubt?" -"Rönig: bein Erbe ift ein Rind und bu haft ringsum Feinde." Der Rrante zog die fühnen Brauen gusammen: "Du triffft näher ans Biel. Ich habe stets gewußt, was meines Reiches Schwäche. In bangen Nächten hab' ich geseufzt um seine innere Krankheit, wann ich am Abend beim Gaftgelag ben fremben Gefandten ben Stoly höchfter Zuversicht gezeigt hatte. Alter, bu haft, ich weiß, mich für allzu sicher gehalten. Aber mich durfte niemand beben feben. Richt Freund noch Feind. Sonft bebte mein Thron. Ich habe geseufzt, wann ich einsam war und meine Sorge allein getragen." - "Du bift bie Beisheit, mein Ronig, und ich war ein Thor!" rief ber Alte. "Gieh," fuhr ber König fort, - mit ber Sand über die bes Alten ftreichend -, "ich weiß alles, was bir nicht recht an mir gewesen. Auch beinen blinden Sag gegen biese Belichen fenne ich. Glaube mir, er ift blind. Wie vielleicht meine Liebe zu ihnen war." Sier feufzte er und hielt inne. "Was qualft bu bich." — "Nein, lag mich vollenden. Ich weiß es. mein Reich, das Werk meines ruhmvollen, mühevollen Lebens fann fallen, leicht fallen. Und vielleicht burch Schuld meiner Großmut gegen biefe Romer. Sei es barum! Rein Menschenbau ift ewig und Die Schuld zu ebler Gute - ich will sie tragen."

"Mein großer König!" — "Aber, Hilbebrand, in einer Racht, da ich so wachte, sorgte und seufzte über den Gefahren meines Reiches, — da stieg mir vor der Seele auf das Bild einer andern Schuld! Richt der Güte, nein, der Ruhmsucht, der blutigen Gewalt. Und wehe, wehe mir, wenn das Bolk der Goten sollte untergehn zur Strase sür Theoderichs Frevel!—Sein, sein Bild tauchte mir empor!"

Der Kranke sprach nun mit Anstrengung und zuckte einen Augenblick. "Wessen Wild? Wen meinst du?" fragte der Alte leise, sich vorbengend. "Ddovakar!" slüsterte der König. Hilbebrand senkte das Haupt. Ein banges Schweisgen unterbrach endlich Theoderich: "Ja, Alter, diese Rechte,— du weißt es, — hat den gewaltigen Helden durchstoßen, beim Mahl, meinen Gast. Heiß spritzte sein Blut mir ins Gesicht und ein Haß ohne Ende sprühte auf mich aus seinem brechenden Auge. Vor wenigen Monden, in jener Nacht, stieg sein blutiges, bleiches, zürnendes Bild wie eines Rachegottes vor mir auf. Fiedernd zuckte mein Herz zussammen. Und furchtbar sprach's in mir: um dieser Bluttathat willen wird dein Reich zersallen und dein Volk verzgehn."

Nach einer neuen Pause begann diesmal Hilbebrand, trotig aufblickend: "König, was quälst du dich wie ein Weid? Haft du nicht Hunderte erschlagen mit eigner Hand und dein Bolk Tausende auf dein Gebot? Sind wir nicht von den Bergen in dies Land herabgestiegen in mehr als dreißig Schlachten, im Blute watend knöcheltieß? Was ist dagegen das Blut des einen Mannes! Und denk': wie es stand. Vier Jahre hatte er dir widerstanden wie der Auerstier dem Bären. Zweimal hatte er dich und dein Volk hart an den Rand des Verderbens gedrängt. Hunger, Schwert und Seuche rassien Kavenna; ausgehungert, durch

Bertrag. Bezwungen lag der Todseind dir zu Füßen. Da kömmt dir Warnung, er sinnt Verrat, er will noch einmal den gräßlichen Kampf ausnehmen, er will zur Nacht desselben Tages dich und die Deinen übersallen. Was solltest du thun? Ihn offen zu Rede stellen? War er schuldig, so konnte das nicht retten. Kühn kamst du ihm zuvor und thatest ihm Abends, was er dir Nachts gethan hätte. Und wie hast du deinen Sieg benützt! Die Eine That hat all' dein Volk gerettet, hat einen neuen Kampf der Verzweissung erspart. Du hast all' die Seinen begnadigt, hast Goten und Welsche dreißig Jahre leben lassen wie im Himmelsreich. Und nun willst du um jene That dich quälen? Zwei Völker danken sie dir in Ewigkeit. Ich — ich hätt' ihn siebenmal erschlagen. "

Der Alte hielt inne, sein Auge blitte, er sah wie ein zorniger Riese. Aber der König schüttelte das Haupt.

"Das ift nichts, alter Rede, alles nichts! hundertmal hab ich mir basselbe gesagt, und verlodender, feiner als beine Wildheit es vermag. Das hilft all' nichts. Er war ein Helb, - ber einzige meinesgleichen! - Und ich hab ihn ermordet, ohne Beweis feiner Schuld. Argwohn, aus Gifersucht, ja - es muß gesagt sein, aus Furcht, - aus Furcht, noch einmal mit ihm ringen zu follen. Das war und ift und bleibt ein Frevel. — Und ich fand teine Ruhe hinter Ausreden. Duftre Schwermut fiel auf mich. Seine Gestalt verfolgte mich feit jener Nacht unaufhörlich. Beim Schmaus und im Rat, auf ber Sagb, in ber Rirche, im Wachen und im Schlafen. Da schickte mir Caffiodor die Bifchofe, die Briefter. Gie konnten mir nicht helfen. Gie hörten meine Beichte, faben meine Reue. meinen Glauben, und vergaben mir alle Gunden. Friede fam nicht über mich und ob fie mir verziehen, ich konnte mir nicht verzeihen. Ich weiß nicht, ist es ber

alte Sinn meiner heidnischen Ahnen: — aber ich kann mich nicht hinter dem Kreuz verstecken vor dem Schatten des Ermordeten. Ich kann mich nicht gelöst glauben von meiner blutigen That durch das Blut eines unschuldigen Gottes, der am Kreuze gestorben." —

Freude leuchtete über das Antlit Hildebrands: "Du weißt," raunte er ihm zu, "ich habe niemals diesen Kreuzpriestern glauben können. Sprich, o sprich, glaubst auch du noch an Thor und Odhin? Haben sie dir geholsen?"

Der Ronig schüttelte lächelnd bas Saupt: "Rein, bu alter, unverbefferlicher Beibe. Dein Walhall ift nichts für mich. Bore, wie mir geholfen ward. Ich schickte gestern die Bischöfe fort und fehrte tief in mich felber ein. Und bachte und flehte und rang ju Gott. Und ich ward ruhiger. Und fieh, in der Nacht tam über mich tiefer Schlummer, wie ich ihn seit langen Monden nicht mehr gefannt. Und als ich erwachte, ba schauerte fein Fieber ber Qual mehr in meinen Gliebern. Ruhig war ich und flar. Und bachte dieses: "Ich habe es gethan und keine Gnade, kein Bunder Gottes macht es ungeschehen. Wohlan, er ftrafe mich Und wenn er ber zornige Gott bes Mofes, fo rache er fich und ftrafe mit mir mein ganges haus bis ins fiebente Glied. Ich weihe mich und mein Geschlecht der Rache bes herrn. Er mag uns verberben: er ift gerecht. Aber weil er gerecht ift, fann er nicht ftrafen biefes eble Bolf ber Goten um frembe Schuld. Er fann es nicht verberben um bes Frevels feines Ronigs willen. Rein, bas wird er nicht. Und muß dies Bolf einft untergeben, ich fühl' es flar, bann ift es nicht um meine That. Für Diefe weih' ich mich und mein Saus ber Rache bes Berrn. Und fo fam Friede über mich und mutig mag ich fterben."

Er schwieg. Hilbebrand aber neigte bas haupt und füßte bie Rechte, welche Odovakar erschlagen hatte. —

"Das war mein Abschied an bich. Und mein Bermächtnis, mein Dank für ein ganzes Leben der Treue. — Jetzt laß uns den Kest der Zeit noch diesem Bolk der Goten zuwenden. Komm, hilf mir aufstehen, ich kann nicht in den Kissen sterben. Dort hangen meine Waffen. Gieb sie mir! — Keine Widerrede —-! Ich will. Und ich kann."

Hilbebrand mußte gehorchen: rüstig erhob sich mit seiner Hilfe der Kranke von dem Lager, schlug einen weiten Purpurmantel um die Schultern, gürtete sich mit dem Schwert, setzte den niedern Helm mit der Zackenkrone auf das Haupt und stützte sich auf den Schast der schweren Lanze, den Rücken gegen die breite dorische Mittelsäuse des Gemaches gesehnt.

"So, jett ruse meine Tochter. Und Cassiodor. Und wer sonst da draußen."

## Siebentes Kapitel.

So stand er ruhig, während der Alte die Borhänge an der Thür zu beiden Seiten zurückschlug, so daß Schlafzimmer und Borhalle nunmehr Einen ungeschiedenen Raum bilbeten. Alle draußen Bersammelten — es hatten sich inzwischen noch mehrere Römer und Goten eingefunden — näherten sich mit Staunen und ehrfürchtigem Schweigen dem König.

"Meine Tochter," sprach dieser, "sind die Briefe aufsgesett, die meinen Tod und meines Enkels Thronfolge nach Byzanz berichten sollen?"

"Hier sind sie," sprach Amalaswintha.

Der König burchflog bie Papprusrollen.

"Un Raifer Juftinus. Gin zweiter: an seinen Reffen Juftinianus. Freilich, ber wird balb bas Diadem tragen und ift icon jest ber Berr feines Berrn! Caffiodor hat fie verfaßt - ich febe es an ben ichonen Gleichniffen. Aber halt" - und die hohe flare Stirn verdufterte fich — "eurem faiferlichen Schutze meine Jugend empfehlend." Schute? Das ift bes Guten zu viel. Wehe, wenn ihr auf Schut von Bygang gewiesen seib. Freundschaft mich empfehlend ift genng von bem Entel Theoderichs." Und er gab die Briefe zurück. "Und hier ein drittes Schreiben nach Byzang? An wen? An Theodora, die edle Gattin Juftinians? Bie! an Die Tangerin vom Cirfus? Des Löwenwärters schamlofe Tochter?" Und sein Auge funtelte. "Gie ift von größtem Ginflug auf ihren Bemahl," wandte Caffiodor ein. — "Mein, meine Tochter schreibt an keine Dirne, die aller Beiber Ehre besudelt hat." Und er zerriß die Papprusrolle und schritt über Die Stude ju ben Goten im Mittelgrund ber Salle. "Witichis, tapferer Mann, was wird bein Amt sein nach meinem Tod?"

"Ich werde unser Fußvolk mustern zu Tridentum."

"Kein Besser könnte das. Du hast noch immer nicht ben Wunsch gethan, den ich dir damals freigestellt nach der Gepidenschlacht. Hast du noch immer nichts zu wünschen?"

"Doch, mein Rönig."

"Endlich! Das freut mich, — sprich." — "Heute soll ein armer Kerkerwart, weil er sich weigerte, einen Angesklagten zu foltern und nach dem Liktor schlug, selbst gessoltert werden. Herr König, gieb den Mann frei: das Foltern ist schändlich und —"

"Der Rerterwart ift frei und von Stund an wird bie

Folter nicht mehr gebraucht im Neich der Goten. Sorg dafür, Cassiodrus. Wacker Witichis, gieb mir die Hand. Auf daß alle wissen, wie ich dich ehre, schenk ich dir Wallada, mein lichtbraum Edelroß, zu Gedächtnis dieser Scheidestunde. Und kommst du je auf seinen Rücken in Gesahr, oder" — hier sprach er ganz leise zu ihm — "will es versagen, slüstre dem Roß meinen Namen ins Ohr. — Wer wird Neapolis hüten? Der Herzog Thulun war zu rauh. — Das fröhliche Volk dort muß durch fröhliche Mienen gewonnen werden."

"Der junge Totila wird bort bie Safenwache über-

nehmen," fprach Caffiodor.

"Totila! Ein sonniger Knabe! Ein Siegfried, ein Götterliebling! Ihm können die Herzen nicht widerstehen. Aber freilich! Die Herzen dieser Welschen!" Er seufzte und suhr fort: Wer versichert uns Koms und des Senats?"
"Cethegus Cäsarius," sagte Cassiodor mit einer Handbewegung, "dieser edle Kömer."— "Cethegus? Ich kenne ihn wohl. Sieh mich an, Cethegus." Ungern erhob der Angeredete die Augen, die er vor dem großen Blick des Königs rasch niedergeschlagen. Doch hielt er jeht das Ablerauge, das seine Seele durchdrang, ruhig aus, mit dem Ausgedot aller Krast. "Es war krank, Cethegus, daß ein Mann von deiner Art sich solang vom Staat sern gehalten. Und von uns. Oder es war gefährlich. Vielleicht ist es noch gefährlicher, daß du dich — jeht — bem Staat zuwendest." — "Nicht mein Wunsch, o König."

"Ich bürge für ihn," rief Cassiodor. — "Still, Freund! Auf Erden mag keiner für den andern bürgen! — Kaum für sich selbst! — Aber," fuhr er forschenden Blides fort, "an die Griechlein wird dieser stolze Kopf — dieser Cäsar-

topf - Italien nicht verraten."

Noch einen scharfen Blid aus ben goldnen Ablerangen

mußte Tethegus tragen. Dann ergriff der König plötlich den Arm des nur mit Mühe noch fest in sich geschlossenen Mannes und slüsterte ihm zu: "Höre, was ich dir warnend weissage. Es wird kein Kömer mehr gedeihen auf dem Thron des Abendlands. Still, kein Widerwort. Ich habe dich gewarnt. — Was lärmt da draußen?" fragte er, rasch sich wendend, seine Tochter, die einem meldenden Kömer leisen Bescheid erteilte. "Nichts, mein König, nichts von Bedeutung, mein Vater!" — "Wie? Geheimnisse vor mir? Bei meiner Krone! Wollt ihr schon herrschen, so sang ich noch atme? Ich vernahm den Laut fremder Jungen da draußen. Auf die Thüren!" Die Pforte, welche die äußere Halle mit dem Vorzimmer verdand, öffnete sich.

Da zeigten sich unter zahlreichen Goten und Römern kleine fremd aussehende Gestalten, in seltsamer Tracht, mit Wämsern aus Wolfssell, mit spitz zulausenden Mützen und langen zottigen Schafspelzen, die über ihren Rücken hingen. Überrascht und bewältigt von dem plötzlichen Anblick des Königs, der hochaufgerichtet auf sie zuschritt, sanken die Fremden wie vom Blitz getrossen auf die Kniee.

"Ah, Gesandte der Avaren. Das räuberische Grenzgesindel an unsern Ostmarken! Habt ihr den schuldigen
Jahrestridut?" — "Herr, wir bringen ihn noch für diesmal — Pelzwerk, — wollne Teppiche, — Schwerter, —
Schilde. — Da hangen sie, — dort liegen sie. Aber wir
hoffen, daß für nächstes Jahr — wir wollten sehn" —
"Ihr wolltet sehen, ob der greise Dieterich von Vern nicht
altersschwach geworden? Ihr hofftet, ich sei tot? Und
meinem Nachsolger könntet ihr die Schahung weigern?
Ihr irrt, Späher!" Und er ergriff wie prüsend eines der
Schwerter, welche die Gesandten vor ihm ausgebreitet,
samt der Scheide, nahm es mit zwei Händen sest au Griff

und Spite: — ein Druck und in zwei Stücken warf er ihnen das Eisen vor die Füße. "Schlechte Schwerter führen die Avaren," sagte er ruhig. "Und nun komm, Athalarich, meines Reiches Erbe. Sie wollen dir nicht glauben, daß du meine Krone tragen kannst: zeig ihnen, wie du meinen Speer führest."

Der Jüngling flog herbei. Die Gluthitze des Ehrgeizes zuckte über sein bleiches Antlitz. Er ergriff den schweren Speer seines Großvaters und schleuderte ihn mit solcher Kraft auf einen der Schilde, welche die Gesandten an die Holzpfeiler der Halle gelehnt, daß er ihn sausend durchbohrte und die Spitze noch tief in das Holzwerk drang. Stolz legte der König die Linke auf das Haupt seines Enkels und rief den Gesandten zu: "Jetzt geht, daheim zu melden was ihr hier gesehen."

Er wandte sich, die Pforten sielen zu und schlossen die staunenden Avaren aus. "Gebt mir einen Becher Wein.

— Leicht den letzten! Nein, ungemischten! Nach Germanen Art!" — und er wies den griechischen Arzt zurück — "Dank, alter Hilbebrand, für diesen Trunk, so treu gereicht. Ich trinke der Goten Heil." Er leerte langsam den Pokal. Und er seizte ihn noch sest auf den Marmortisch. Aber da kam es über ihn, plöglich, bligähnlich, was

Aber da kam es über ihn, plöglich, bligähnlich, was die Ürzte lang erwartet: er wankte, griff an die Brust und stürzte rücklings in die Arme Hildebrands, der langsam niederknieend ihn auf den Marmorestrich gleiten ließ, und das Haupt mit dem Kronhelm auf den Armen hielt.

Einen Augenblick hielten alle lauschend ben Atem an: aber der König regte sich nicht und laut aufschreiend warf sich Athalarich über die Leiche.

# Zweites Buch.

# Athalarích.

"Wo war' die sel'ge Insel wohl zu finden?" Schiller. Wilhelm Tell. III. Aufzug. 2. Scene.

### Erstes Kapitel.

Nicht ohne Grund fürchtete und hoffte Freund und Feind in biefem Augenblick ichwere Gefahren für bas junge Noch waren es nicht vierzig Sahre, baß Theoderich im Auftrag bes Raifers von Byzang mit feinem Bolf ben Ifongo überschritten und dem tapfern Abenteurer Obovatar, ben ein Aufftand ber germanischen Göldner auf den Thron des Abendlands erhoben, Krone und Leben Mle Weisheit und Große bes Ronigs entriffen hatte. hatte nicht die Unsicherheit beseitigen können, die in der Natur feiner mehr fühnen als befonnenen Schöpfung lag. Trop der Milbe feiner Regierung fühlten die Stalier und wir wollen uns huten, folche Gefinnung zu verdammen aufs tieffte die Schmach ber Fremdherrschaft. Und Diese Fremden maren als Barbaren und Reter boppelt verhaßt. Nach ber Auffassung jener Zeit galten bas west= römische und das oftrömische Reich als eine unteilbare Einheit und, nachdem die Raiserwürde im Occident erloschen, erschien ber oftrömische Raiser als ber einzige rechtmäßige herr bes Abendlands. Rach Byzanz also waren die Augen aller römischen Batrioten, aller rechtgläubigen Ratholiken von Italien gerichtet: von Bygang erhofften fie Befreiung aus dem Joche der Reger, der Barbaren, Tyrannen. Und Byzang hatte Macht und Neigung, Diefe Hoffnung zu erfüllen. Waren auch die Unterthanen bes Imperators nicht mehr die Römer Cajars ober Trajans:

— noch gebot das Oftreich über eine sehr ansehnliche, den Goten durch alle Mittel der Bildung und eines lang bestehenden Staatswesens unendlich überlegene Macht.

An der Lust aber, diese Überlegenheit zur Bernichtung des Barbarenreiches zu gebrauchen, konnte es nicht sehlen, da das Berhältnis beider Staaten von vornherein auf Überlistung, Mißtrauen und geheimen Haß gegründet war. Bor ihrem Abzug nach Italien hatte die Goten, in den Donauländern angesiedelt, an Byzanz ein für beide Teile unersreuliches Bundesverhältnis geknüpst, das in Folge des Ehrgeizes ihrer Könige, mehr noch der Treulosigkeit der Kaiser, sast alle paar Jahre in offinen Krieg zwischen den ungleichartigen Berbündeten umschlug: wiederholt hatte Theoderich, obwohl in Zeiten der Aussöhnung mit den höchsten Ehren des Reiches, mit den Titeln Konsul, Pastricius, Adoptivsohn des Kaisers ausgezeichnet, seine Wassen bis vor die Thore der Kaiserstadt getragen.

Um biesen steten Reibungen ein Ende zu machen, hatte Kaiser Zeno, ein seiner Diplomat, das echt byzantinische Auskunftsmittel getroffen, den lästigen Gotenkönig mit seinem Bolk dadurch aus der gefährlichen Nachbarschaft zu entsernen, daß er ihm als ein Danaergeschenk Italien übertrug, das erst dem eisernen Arm des Helden Odovakar entrissen werden mußte.

In der That, wie immer der Kampf zwischen den beiden beutschen Fürsten enden mochte: Byzanz mußte immer gewinnen. Siegte Odovakar, so waren die Goten und ihr furchtbarer König, denen man schöne Provinzen und schwere Jahrgelder hatte überlassen müssen, für immer deseitigt. Siegte Theoderich, nun, so war ein Anmaßer, den man zu Byzanz niemals anerkannt hatte, gestürzt und gestrast: und da Theoderich im Namen und Austrag des Kaisers siegen und als Statthalter herrschen sollte, durch

eine ruhmvolle Eroberung das Abendland wieder mit bem

Oftreich vereinigt.

Aber der Ausgang des seinen Planes war doch nicht der erwünschte. Denn als Theoderich gesiegt und sein Reich in Italien gegründet hatte, entfaltete sich alsbald die ganze Großartigkeit seines Geistes und erwarb ihm eine Stellung, in der, bei aller Höslickeit in den Formen, doch jede Abhängigkeit von Byzanz völlig verschwand.

Nur wo es ihm diente, so, um die Abneigung der Italier zu schwächen, berief er sich formell auf jenen Auftrag des Kaisers: in Wahrheit aber herrschte er auch über die Italier wie über seine Goten nicht als Statthalter und im Namen des Byzantiners, sondern kraft eignen Rechts, krast seines Sieges, als "König der Goten und Italier". Dies führte natürlich zu Mißhelligkeiten mit dem Kaiser, die wiederholt in offinen Krieg zwischen den beiden Reichen ausloderten. Es war also kein Zweisel, daß man zu Byzanz sehr bereit war, dem Seufzen Italiens nach Abwersung des Barbarenjoches ein Ende zu bringen, so wie man sich start genug fühlte. Und die Gothen hatten keine Bundesgenossen gegen diese innern und äußern Feinde. Denn Theoderichs Ruhm und Ansehen und seine Politik der Verschwägerung mit allen Germanensürsten hatten ihm doch nur eine Art moralischen Protektorats, keine sichre Verstärkung seiner Macht verschaffen können.

Es fehlte dem Gotenreich, das eine geniale Persönlichkeit allzuverwegen und vertrausam mitten in das Herz der römischen Bildungswelt gepflanzt hatte, der unmittelbare Zusammenhang mit noch nicht romanisierten Bolkskräften, es fehlte der Nachschub an frischen germanischen Elementen, der das gleichzeitig entstehende Reich der Franken immer wieder versüngt und wenigstens dessen nordöstliche Teile vor der mit der Nomanisserung verbundenen Fäulnis bewahrt hatte, während die kleine gotische Insel, auf allen Seiten von den seindlichen Wellen des römischen Lebens umspült und benagt, diesen gegenüber von Jahr zu Jahr zusammenschmolz.

So lange Theoderich, der gewaltige Schöpfer dieses gewagten Werkes lebte, blendete der Glanz seines Namens

über die Gefahren und Blößen feiner Schöpfung.

Aber mit Recht zitterte man vor dem Augenblick, da bas Steuer biefes gefährbeten Schiffes in bie Band eines Weibes ober eines franken Junglings übergehen follte: Aufstände ber Stalier, Ginmischung des Raifers, Abfall der unterworfnen, Angriffe ber feindlichen Barbarenftamme waren zu beforgen. Wenn ber gefährliche Augenblick gleichwohl ruhig vorüberging, so war dies vor allem der unermudlich eifrigen und vorsorglichen Thätigkeit zu banken, Die Caffiodor, des Königs Freund und lang bewährter Minifter, schon seit Wochen entfaltet hatte und jest, nach dem Tode Theoderichs, verdoppelte. Um die Italier in Ruhe zu erhalten, ward sofort ein Manifest erlassen, bas die Thronbesteigung Athalarichs, unter Bormundschaft seiner Mutter, als eine bereits vollendete und in aller Ruhe vollzogene Thatsache Italien und den Provinzen verkundete. auch wurden in alle Teile bes Reiches Beamte entsendet, bie ben hulbigungseid ber Bevolferung entgegennehmen. aber auch im Namen bes jungen Königs eidlich geloben follten, daß die neue Regierung alle Rechte und Freiheiten ber Italier und Provinzialen achten und in allen Studen die Milde, ja Vorliebe des großen Toten für feine römischen Unterthanen zum Mufter nehmen werbe.

Gleichzeitig wurde aber auch dafür gesorgt, daß eine Furcht gebietende Entfaltung der gotischen Heeresmacht an den Grenzen und in den wichtigsten oder unruhigsten Städten des Reiches äußeren und inneren Gegnern die Lust zu Feindseligkeiten vertreibe, während mit dem Raiserhof das gute Vernehmen durch Gesandtschaften und Briefe sehr verbindlicher Haltung beseiftigt oder erneuert wurde.

#### Bweites Kapitel.

Neben Cassiodor war es nun aber vor allen Ein Mann, ber in jenen Tagen des Übergangs eine bedeutende und, wie es der Regentschaft schien, hochverdienstliche Rolle spielte.

Das war fein andrer als Cethegus.

Er hatte das wichtige Amt eines Stadtpräsekten von Rom übernommen. Er war, sowie der König die Augen geschlossen, spornstreichs aus dem Palast und den Thoren von Ravenna nach der ihm anvertrauten Tiberstadt geeilt und dort vor aller Kunde des Geschehenen eingetrossen.

Sosort, noch eh' der Tag angebrochen, hatte er die Senatoren in dem "Senatus", d. h. dem geschlossenen Hallensdau Domitians nahe dem Janus Geminus, rechtsab vom Severusdogen, versammelt, darauf das Gedände mit gotisschen Truppen umstellt, die überraschten Senatoren — von denen er gar manchen erst neuerlich in den Katakomben geschen und zur Vertreibung der Barbaren angeseuert hatte — von dem bereits vollzognen Thronwechsel benachsrichtigt und, (nicht ohne einige auf die von dem Saal aus deutlich sichtbaren Speere der Gotentausendschaft geslinde hinweisende Worte,) mit einer keinen Widerspruch duldenden Kaschheit für Athalarich in Sid und Pflicht genommen.

Dann verließ er den "Senatus", wo er die Bäter eingeschlossen hielt, bis er in dem flavischen Umphitheater,

wohin er eine Volksversammlung der Kömer berufen, diese unter Beiziehung der starken gotischen Besahung absgehalten und die seicht beweglichen "Duiriten" durch eine meisterhaste Rede für den jungen König begeistert hatte. Er zählte die Wohlthaten Theoderichs auf, verhieß gleiche Milde von dessen Enkel, der übrigens bereits von ganz Italien, den Provinzen und den Vätern dieser Stadt anserkannt sei, meldete eine allgemeine Speisung des römischen Volkes mit Brot und Wein als den ersten Regierungsakt Amalaswinthens an und schloß mit der Verkündung siebentägiger Cirkusspiele, — Wettsahrten mit einundzwanzig spanischen Viergespannen — mit welchen er selbst die Thronbesteigung Athalarichs und den Antritt seiner Prässettur seiern werde.

Da erhob tausenbstimmiges Jubelgeschrei die Namen der Regentin und ihres Sohnes, aber noch lauter den Namen Cethegus, das Bolk verlief sich in heller Freude, die eingesperrten Senatoren wurden nunmehr entlassen und die ewige Stadt war für die Goten erhalten. Der Präsekt aber eilte nach seinem Hause am Fuß des Napitols, schloß sich ein und schrieb eifrig seinen Bericht an die Regentin.

Jedoch ungestüm pochte es alsbald an der ehernen Borthür des Hauses. Es war Lucius Licinius, der junge Römer, den wir in den Katakomben kennen gelernt: er schlug mit dem Schwertknauf gegen die Pforte, daß das Haus dröhnte. Ihm folgten Scävola, der Jurist, — er war unter den Eingesperrten gewesen — mit schwer gessurchter Stirn und Silverius, der Priester, mit zweiselnder Miene.

Borsichtig lugte ber Ostiarius an ber Thure burch eine verborgne Luke in ber Mauer und ließ, als er Licinius erkannte, bie Männer ein. Heftig stürmte ber Jüngling

ben andern voraus den ihm wohlbekannten Weg durch das Bestibulum, das Atrium und bessen Säulengang in das Studierzimmer des Cethegus. Dieser, als er die hastig nahenden Schritte vernahm, erhob sich von dem Lectus, auf den hingestreckt er schrieb, und verschloß seine Briese in einer Capsula mit silberner Auppel. "Ah, die Baterlandsbesreier!" sagte er lächelnd und trat ihnen entsgegen.

"Schändlicher Berräter!" schrie ihn Licinius an, die Hand am Schwert: — der Zorn ließ ihn nicht weiter sprechen, er zückte halb das breite Gifen aus der Scheide.

"Halt, erst laß ihn sich verteidigen, wenn er kann," feuchte, dem Stürmischen in den Arm fallend, Scävola, der jett nachgekommen war. "Es ist unmöglich, daß er abgefallen von der Sache der heiligen Kirche," sprach Silverius im Eintreten.

"Unmöglich?" lachte Licinius, "wie? feid ihr toll ober bin ich's? Sat er nicht uns, die Ritter, in ihren Säufern festhalten lassen? Sat er nicht die Thore gesperrt und ben Bobel für den Barbaren vereidigt?" - "Sat er nicht," fprach Cethegus fortfahrend, "die ebeln Bater ber Stabt, breihundert an der Bahl, in der Kurie wie soviel Mäuse in der Mausfalle gefangen, dreihundert hochablige Mänje?" - "Er höhnt uns noch! Wollt ihr bas bulben?" rief Licinius. Und Scavola erbleichte vor Born. "Mun, und was hättet ihr gethan, wenn man euch hätte handeln laffen?" fragte ber Brafekt ruhig, Die Arme auf der breiten Bruft freuzend. "Was wir gethan hatten?" antwortete Licinius, "was wir — was du mit uns hundertmal verabredet! Sobald die Nachricht von dem Tod bes Thrannen eintraf. hatten wir die Goten in der Stadt erschlagen, die Republik ausgerufen und zwei Konsuln ernannt — " — "Ramens Licinius und Scavola, bas ift bie Sauptfache. Run, und

bann? mas bann?" — "Bas bann? die Freiheit hatte

gefiegt!"

"Die Thorheit hätte gesiegt!" herrschte Cethegus lossbrechend den Erschrocknen an. "Wie gut, daß man euch die Hände band: ihr hättet alle Hössenung erwürgt, auf immer. Seht her und dankt mir auf den Knien!" Er nahm Urkunden aus einer andern Papyruskapsel und gab sie den Erstaunten. "Da, lest. Der Feind war gewarnt und hatte seine Schlinge meisterhaft um den Nacken Romsgeschürzt. Wenn ich nicht handelte, so stand in diesem Augenblick Graf Witchis mit zehntausend Goten vor dem salarischen Thor im Norden, morgen sperrte der junge Totila mit der Flotte von Neapel im Süden die Tibermündung, und gegen das Grabmal Hadrians und das aurelische Thor war Herzog Thulun mit zwanzigtausend Wann von Westen her im Unzug. Hättet ihr heute früh einem Goten ein Haar gekrümmt, was wäre geschehen?"

Silverius atmete auf. Die beiden andern schwiegen beschämt. Doch saßte sich Licinius: "Wir hätten den Barbaren getrotzt hinter unsern Mauern," sprach er, mutig das schöne Haupt auswersend. — "Ja. So wie ich diese Mauern herstellen werde — eine Ewigkeit, mein Licinius: wie sie jetzt sind — nicht einen Tag." — "So wären wir gestorben als freie Bürger," sprach Scävola. "Dashättet ihr vor drei Stunden in der Kurie auch gekonnt," lachte Cethegus achselzuckend. Silverius trat mit offnen Armen, wie um ihn zu küssen, auf ihn zu; vornehm entzog sich Cethegus: "Du hast uns alle, du hast Kirche und Baterland gerettet! Ich habe nie an dir gezweiselt!" sprach der Priester. Da ergriff Licinius die Hand des Präsetten, die dieser ihm willig ließ:

"Ich habe an dir gezweifelt," rief er mit schöner Offenheit, "vergieb, du großer Römer. Dies Schwert, das dich heute durchbohren follte, dir ift es fortan für ewig zu Dienft. Und bricht ber Tag ber Freiheit an, bann feine Ronfuln, bann salve, Diftator Cethegus!" Und mit leuchtenden Augen eilte er hinaus. Der Prafekt warf ihm einen befriedigten Blid nach. "Diftator, ja, doch nur bis zur vollen Sicherheit der Republik!" fprach der Jurift und folgte ihm. "Jawohl," lächelte Cethegus, "bann weden wir Camillus und Brutus wieder auf und führen die Republit da fort, wo fie diese bor taufend Jahren gelaffen. Nicht wahr, Gilverius?" - "Prafekt von Rom," fprach ber Priefter, "du weißt, ich hatte ben Chrgeig, Die Sache bes Baterlands wie ber Heiligen zu leiten: ich hab' ihn nicht mehr feit diefer Stunde. Dein fei die Guhrung, ich folge. Gelobe nur das Gine: Freiheit der romischen Rirche — freie Papstwahl." — "Jawohl," sagte Cethegus, "sowie nur erst Silverius Papst geworden. Es gilt." — Der Briefter schied mit einem Lächeln auf ben Lippen, aber schwere Gedanken im Bergen. "Geht," fagte Cethegus nach einer Bause, ben Dreien nachblidend, "ihr werdet teinen Tyrannen sturzen: - ihr braucht einen Tyrannen!" Diefer Tag, Diefe Stunde wurden entscheidend für Cethegus: fast ohne seinen Willen ward er durch die Ereignisse fortgetrieben zu neuen Stimmungen und Anschauungen, zu Bielen, die er sich bisher nie mit folder Rlarheit vorgesteckt, oder boch nie als mehr benn Traume, die er sich als Ziele eingestanden hatte.

Er erkannte sich in diesem Augenblick als alleinigen Herrn der Lage: er hatte die beiden großen Parteien der Zeit, die Gotenregierung und ihre Feinde, die Verschworsnen, wöllig in seiner Hand. Und in der Brust dieses gewaltigen Mannes wurde die Haupttriebseder, die er seit Jahrzehnten sür gelähmt erachtet, plöglich wieder in mächtigste Thätigkeit gesetzt: der unbegrenzte Drang, ja das

Bedürfnis, zu herrschen, machte sich mit einem Male alle Kräfte dieses reichen Lebens dienstbar und trieb sie an zu

heftiger Bewegung.

Cornelius Cethegus Cäsarius war der Abkömmling eines alten und unermeßlich reichen Geschlechts, dessen Ahnherr den Glanz seines Hauses als Feldherr und Staatsmann Cäsars in den Bürgerkriegen gegründet: — man sagte, er sei ein Sohn des großen Diktators gewesen. — Unser Cethegus hatte von der Natur die vielseitigsten Anlagen und die gewaltigsten Leidenschaften und durch seine gewaltigen Reichtümer die Wittel erhalten, jene aufs großartigste zu entsalten, diese aufs großartigste zu entsalten, diese aufs großartigste zu des friedigen. Er empfing die sorgfältigste Bildung, die das mals einem jungen Abligen Roms gegeben werden konnte.

Er übte sich bei ben ersten Lehrern in ben schönen Rünften. Er trieb zu Berntus, zu Alexandrien, zu Athen in den besten Schulen mit glänzenden Erfolgen das Stu-

dinn des Rechts, der Geschichte, der Philosophie.

Aber all das befriedigte ihn nicht. Er fühlte den Hauch des Verfalls in aller Aunst und Wissenschaft seiner Zeit. Die Philosophie insbesondre vermochte nur die letzen Reste des Glaubens in ihm zu zerstören, ohne ihm irgend welche Befriedigung in positiven Ergebnissen zu gewähren. Alls er von seinen Studien zurückam, führte ihn sein Vater nach der Sitte der Zeit in den Staatsdienst ein: rasch stieg der glänzend Begabte von Amt zu Amt.

Aber plötlich sprang er aus.

Nachdem er die Staatsgeschäfte zur Genüge kennen gelernt, mochte er nicht länger ein Rad in der großen Maschine des Reiches sein, das die Freiheit ausschloß und obenein dem Barbarenkönig diente. Da starb sein Bater und Cethegus warf sich, nun Herr seiner selbst und eines ungeheuern Vermögens geworden, mit der Gewalt, mit

welcher er alles verfolgte, in die wildesten Strudel des Lebens, des Genusses, der Lüste. Mit Rom war er bald sertig: da machte er große Reisen nach Byzanz, nach Agypten, dis nach Indien drang er vor. Da war kein Luxus, kein unschuldiger und kein schuldiger Genuß, den er nicht schlürste. Nur ein stählerner Körper konnte die Anstrengungen, die Entbehrungen, die Abenteuer, die Ausschweifungen dieser Fahrten ertragen.

Nach zwölf Sahren fehrte er zurud nach Rom.

Es hieß, er werde großartige Bauten aufführen; man freute sich, das üppigfte Leben in seinen Häusern und Billen beginnen zu sehen, man täuschte sich sehr.

Cethegus baute sich nur bas kleine Haus am Fuß bes Kapitols, bequem und von feinstem Geschmack, und lebte mitten in bem volkreichen Rom wie ein Einsiedler.

Er gab unvermutet eine Schilberung seiner Reisen herans, eine Charakterisierung der wenig bekannten Völker und Länder, die er besucht. Das Buch hatte unerhörten Erfolg; Cassioder und Boëthius warben um seine Freundsichaft, der große König wollte ihn an seinen Hof ziehen. Aber plötslich war er aus Kom verschwunden. Das Ereignis, das ihn in jenen Tagen betrossen haben mußte, blieb allen Nachsorschungen der Neugier, der Teilnahme, der Schadenfreude verborgen.

Man erzählte sich damals, arme Fischer hätten ihn eines Morgens am Ufer des Tibers vor den Thoren der

Stadt, bewußtlos und bem Tobe nah, gefunden.

Wenige Wochen später tauchte er wieder an der Nordsoftgrenze des Reiches in den unwirtlichen Donauländern auf, wo der blutige Krieg mit Gepiden, mit Avaren und Sclavenen raste. Dort schlug er sich mit todverachtender Tapserkeit mit diesen wilden Barbaren herum, verfolgte sie mit erlesenen, von ihm besoldeten Scharen freiwillig in alle

Schlupswinkel ihrer Felsen, schlief alle Nächte auf der gefrornen Erde. Und als der gotische Feldherr ihm eine kleine Schar zu einem Streifzug anvertraute, griff er statt dessen Sirmium an, die seste Hauptstadt der Feinde, und eroberte sie mit nicht geringerer Feldherrnkunst als Tapserskeit. Nach dem Friedensschluß machte er abermals Reisen nach Gallien und Spanien und Byzanz, kehrte von da nach Rom zurück und lebte dort jahrelang in einer verbitterten Muße und Zurückzogenheit, alle kriegerischen, bürgerlichen, wissenschaftlichen Ümter und Ehren ausschlagend, die ihm Cassiodor ausdringen wollte. Er schien für nichts mehr Interesse zu haben, als für seine Studien.

Bor einigen Sahren brachte er von einer Reise nach Gallien einen schönen Jungling ober Rnaben mit, welchem er Rom und Italien zeigte und väterliche Liebe und Sorg-Es hieß, er wolle ihn adoptieren: folange falt erwies. dieser sein junger Gast um ihn war, trat er aus seiner Einfamkeit heraus, lud die adlige Jugend Roms zu glangenden Festen in feine Billen und war bei ben Gegeneinladungen, die er alle annahm, ber liebenswürdigfte Gesellschafter. Aber sowie er ben jungen Julius Montanus mit einem stattlichen Gefolge von Badagogen, Freigelaffenen und Stlaven nach Alexandrien in die gelehrten Schulen entsendet hatte, brach er plöglich wieder alle Berbindungen ab und zog fich in seine undurchdringliche Abgeschlossenheit gurud, grollend wie es ichien mit Gott und ber gangen Welt. Mit schwerer Mühe gelang es dem Priefter Silverius und Rufticianen, ihn aus feiner ablehnenden Rube heraus und zur Teilnahme an der Katakombenverschwörung fortzuziehen. Er wurde, wie er ihnen fagte, Batriot aus Und in der That, bis zu dem Tod bes eitel Langweise. Königs hatte er bas Unternehmen, beffen Leitung boch in feiner und bes Diafons Sand lag, fast mit Abneigung betrieben.

Dies wurde jett anders. Der tieffte Rug feines Wefens, ber Drang in allen möglichen Gebieten bes Geiftes fich zu versuchen, die Schwieriakeiten zu überwinden, alle Nebenbuhler zu überflügeln, in jedem Lebenstreife, ben er betrat, zu herrschen, allein und ohne Widerstand und, sobald er ben Siegestrang genommen, ihn gleichgültig wegzuwerfen und nach neuen Aufgaben auszuschauen, hatte ihn bisher bei feinem Ziele volle Befriedigung finden laffen. Runft, Wiffenschaft, Genuß, Amtsehre, Kriegsruhm: - alles hatte ihn gereizt, alles hatte er wie kein andrer gewonnen und alles hatte ihn leer gelaffen. Berrichen, ber erfte fein, über widerftrebende Berhaltniffe mit allen Mitteln überlegner Araft und Alugheit siegen und bann über knirschende Menschen ein ehernes Regiment führen, das allein hatte er unbewußt und bewußt von jeher erstrebt: nur darin fühlte er sich wohl.

In stolzen, vollen Atemzügen hob sich darum in dieser Stunde seine Brust: er, der Eisigkalte, erglühte in dem Gedanken, daß er über die beiden großen seindlichen Mächte der Zeit, Goten und Nömer, heute mit einem Zucken seiner Wimper gebot: und aus diesem Wonnegesühl der Herrschaft stieg ihm mit dämonischer Gewalt die Überzeugung empor, daß es für ihn und seinen Ehrgeiz nur noch Ein Ziel gab, welches das Leben der Wühe des Lebens wert machen könne, nur noch Ein Ziel, ein sonnensernes, jedem andern unerreichbares: — er glaubte gern an seine Abkunst von Julius Cäsar und er fühlte das Blut Cäsars auswallen in seinen Adern bei dem Gedanken: — Cäsar, Imperator des Abendlands, Kaiser der römischen Welt! — — —

Als vor Monaten dieser Blitz zum erstenmal seine Seele durchzuckt hatte, — kein Gedanke, — kein Wunsch, — nur ein Schatte, ein Traum, — erschrak er und

lächelte zugleich über seine unermeßliche Kühnheit. Er Kaiser und Wiederausrichter des römischen Weltreichs! Und Italien bebte unter dem Schritt von dreimalhunderttausend gotischen Kriegern! Und der größte aller Barbarenkönige, dessen Ruhm die Erde erfüllte, saß gewaltig herrschend zu Ravenna. Und wenn die Macht der Goten gebrochen war, so streckten die Franken über die Alpen, die Byzantiner übers Meer die gierigen Hände nach der italienischen Beute, zwei große Reiche gegen ihn, den einzelnen Mann!

Denn wahrlich, einsam stand er in seinem Bolk! Wie genau kannte, wie bitter verachtete er seine Landsleute, die unwürdigen Enkel großer Ahnen! Wie lachte er der Schwärmerei eines Licinius oder Scävola, die mit diesen Römern die Tage der Republik erneuern wollten!

Er stand allein.

Aber gerade dies reizte seinen stolzen Ehrgeiz. Und gerade in diesem Augenblick, da ihn die Berschworenen werlassen hatten, da seine Überlegenheit gewaltiger als je ihnen und ihm selbst klar geworden war, gerade jeht schoß in seiner Brust was früher ein schmeichelnd Spiel seiner träumenden Stunden gewesen mit Blipesschnelle zum klaren Gedanken, zum sesten Entschluß empor.

Die Arme über ber mächtigen Brust gefreuzt, mit starten Schritten, wie ein Löwe seinen Käfig, das Gemach durchmessend, sprach er in abgerissenen Sätzen zu sich selbst:

"Mit einem tüchtigen Volk hinter sich die Goten hinaustreiben, Griechen und Franken nicht hereinlassen: — das wäre nicht schwer, das könnte ein andrer auch. Aber allein, ganz allein, von diesen Männern ohne Mark und Willen mehr gehemmt als getragen, das Ungeheure vollenden, und diese Memmen erst wieder zu Helden, diese Sklaven zu Kömern, diese Knechte der Pfassen und Barbaren wieder zu Herren der Erde machen: — das, das ist der Mühe wert. Ein neues Volk, eine neue Zeit, eine neue Welt schaffen, allein, ein einziger Mann, mit der Kraft seines Willens und der Macht seines Geistes: — das hat noch kein Sterblicher vollbracht: — das ist größer als Cäsar: er führte Legionen von Helden! Und doch, es kann gethan werden, denn es kann gedacht werden. Und ich, der's denken konnte, ich kann's auch thun. Ja, Cethegus, das ist ein Ziel, dafür verlohnt sich's zu denken, zu leben, zu sterben. Auf und ans Werk, und von nun an: — keinen Gedanken mehr und kein Gesühl als für dies Eine."

Er stand still vor der Kolossalstatue Casars aus weißem parischem Marmor, die, das Meisterwerk des Arkesilans und der edelste Schmuck, ja nach der Familientradition von Julius Casar selbst dem Sohne geschenkt, das Heiligtum dieses Hauses, gegenüber dem Schreibdivan stand:

"Hör' es, göttlicher Julius, großer Ahnherr, es lüftet beinen Enkel, mit dir zu ringen: es giebt noch ein Höheres als du erreicht: schon fliegen nach einem höheren Ziel als du, ist unsterblich und fallen, sallen aus solcher Höhe: — das ist der herrlichste Tod. Heil mir, daß ich wieder weiß, warum ich lebe."

Er schritt an ber Bilbfäule vorbei und warf einen Blid auf bie auf bem Tisch aufgerollte Militärkarte bes

römischen Weltreichs:

"Erst diese Barbaren zertreten —: Rom! — Dann zum den Norden wieder unterwersen —: Paris! — Dann zum alten Gehorsam unter die alte Cäsarenstadt das abtrünnige Ostreich zurückheischen —: Byzanz! Und weiter, immer weiter: an den Tigris, an den Indus, weiter als Alexandros — und zurück nach Westen, durch Stythien und Germanien, an den Tiber — die Bahn, welche dir, Cässar, der Dolch des Brutus durchgeschnitten. — Und so

größer als du, größer als Alexander — o halt, Gedanke, halt ein!"

Und der eisige Cethegus loderte und glühte; mächtig pochten seine Abern an den Schläfen: er drückte die brennende Stirn an die kalte Marmorbrust Julius Casars, ber majestätisch auf ihn niederschaute.

#### Drittes Kapitel.

Aber nicht nur für Cethegus wurde dieser Tag von entscheidender Bedeutung, auch für die Berschwörung in ben Katakomben, für Ftalien und das Reich der Goten.

Hatten die Umtriede der Patrioten, geleitet von mehreren Häuptern, die über die Mittel, ja sogar über die Zwecke ihrer Pläne nicht immer einig waren, bisher nur langsame und unsichre Fortschritte gemacht, so ward dies anders von dem Augenblick an, da der weitaus begabteste Mann dieser Partei, da Cethegus die Führung in die kräftige Hand nahm.

Unbedingt hatten sich die bisherigen Häupter des Bundes, — sogar, wie es schien, Silverius — dem Präsekten untergeordnet, der seine Überlegenheit so mächtig bewährt und das Leben ihrer Sache gerettet hatte.

Erst von jest an wurde der Geheimbund den Goten wahrhaft gefährlich.

Unermüblich war Cethegus beschäftigt, die Macht und Sicherheit ihres Reiches auf allen Seiten zu untergraben: mit seiner großen Kunst, die Menschen zu durchschauen, zu gewinnen und zu beherrschen wußte er die Zahl bedeutender Mitglieder und die Mittel der Partei von Tag zu Tag zu vermehren.

Aber er wußte auch mit kluger Vorsicht einerseits jeden Verdacht der gotischen Regierung zu vermeiden, andrerseits jede unzeitige Erhebung der Verschwornen zu verhindern. Denn ein Leichtes wär' es freisich gewesen, plötzlich an Einem Tage in allen Städten der Halbinsel die Varbaren zu überfallen, die Erhebung zu beginnen und die Byzantiner, die längst hierauf lauerten, zur Voslendung des Sieges ins Land zu rusen. Aber damit hätte der Präsekt seine geheimen Pläne nicht hinausgesührt. Er hätte nur an die Stelle der gotischen Herrschaft die byzantinische Tyrannei gesetzt.

Und wir wissen, er verfolgte ein ganz andres Ziel. Um dies zu erreichen, mußte er sich zuvor in Italien eine Machtstellung schaffen, wie sie kein andrer besaß.

Er mußte, wenn auch nur im stillen, der mächtigste Mann im Lande sein, ehe der Fuß eines Byzantiners es betrat, ehe der erste Gote siel. Die Dinge mußten soweit vordereitet sein, daß die Barbaren von Italien, daß hieß von Cethegus, allein, mit möglichst geringer Nachhilse von Byzanz, vertrieden würden, so daß nach dem Siege der Kaiser gar nicht umhin konnte, die Herrschaft über das besreite Land seinem Besreier, wenn auch zunächst nur als Stattshalter, zu überlassen. Alsdann hatte er Zeit und Anlaß gewonnen, den Rationalstolz der Kömer gegen die Herrschaft der "Griechlein", wie man die Byzantiner verächtlich nannte, aufzureizen.

Denn obwohl seit zweihundert Jahren, seit den Tagen des großen Konstantin, der Glanz der Weltherrschaft von der verwitweten Roma hinweg nach der goldnen Stadt am Hellespont verlegt und das Scepter von den Söhnen des Komulus auf die Griechen übergegangen schien, obwohl das Ost- und das Westreich zusammen der Barbarenwelt gegensüber Einen Staat der antisen Bildung bilden sollten, so

tvaren boch auch jest noch die Griechen ben Römern verhaßt und verächtlich, wie in ben Tagen, ba Flaminius bas gedemütigte Bellas für eine Freigelaffene Roms erklärt hatte: der alte Haß war jett durch Reid vermehrt. halb war ber Mann ber Begeisterung und ber Silfe gang Staliens gewiß, ber nach Bertreibung ber Barbaren auch die Byzantiner aus dem Lande weisen würde: die Krone von Rom, die Krone des Abendlands war fein sichrer Lohn. Und wenn es gelang, bas neugeweckte Nationalgefühl wieder jum Angriffstrieg über die Alben ju treiben. wenn Cetheaus auf den Trümmern des Frankenreichs zu Aurelianum und Baris die Berrichaft des römischen Imperators über das Abendland wieder aufgerichtet hatte, bann war der Bersuch nicht mehr zu fuhn, auch bas losgeriffene Oftreich zurudzuzwingen zum Behorfam unter bas ewige Rom und die Weltherrschaft am Strand des Tibers ba fortzuführen, wo fie Trajan und Sadrian gelaffen. -

Doch um diefe fernber leuchtenden Biele zu erreichen, mußte jeder nächfte Schritt auf dem schwindelfteilen Bfad mit größter Borficht geschehen: jedes Straucheln mußte für immer verderben. Um Italien zu beherrschen, als Raifer zu beherrichen, mußte Cethegus vor allem Rom haben: benn nur an Rom liegen fich jene Gedanken knüpfen. Deshalb wandte ber neue Prafekt hochfte Sorgfalt auf die ihm anvertraute Stadt: Rom follte ihm moralisch und physisch eine Burg ber Berrschaft werden, ihm allein gehörig und unentreißbar. Sein Amt bot ihm bazu die beste Gelegenheit: es war ja die Pflicht des Prafectus Urbi, für bas Wohl der Bevölkerung, für Erhaltung und Sicherheit der Stadt zu forgen. Cethegus verftand es meifterhaft, Die Rechte, die in dieser Pflicht lagen, für seine Zwecke aus-Bubeuten: leicht hatte er alle Stände für fich gewonnen: der Abel ehrte in ihm das Haupt der Ratakombenverschwörung, über die Geistlichkeit herrschte er durch Silverius, der die rechte Hand und der von der öffentlichen Stimme bezeichnete Nachfolger des greisen Papstes war und dem Präsekten eine diesem selbst besrembliche Ergebenheit an den Tag legte. Das niedre Bolk aber sesselte er an seine Person nicht nur durch vorübergehende Brotspenden und Cirkusspiele aus seiner Tasche, sondern durch großartige Untersnehmungen, die vielen Tausenden auf Jahre hinaus Arbeit und Unterhalt — auf Kosten der gotischen Regierung — verschafften.

Er setzte bei Amalaswintha den Besehl durch, die Besesstigungen Roms, die seit den Tagen des Honorius durch die Zeit und durch den Eigennut römischer Bauherren vielsmehr als durch westgotische und vandalische Eroberer geslitten hatten, vollständig und rasch wieder herzustellen, "zur Ehre der ewigen Stadt und, — wie sie wähnte, — zum Schutz gegen die Byzantiner".

Cethegus selbst hatte — und zwar, wie die alsbald solgenden vergeblichen Belagerungen durch Goten und Byzantiner bewiesen, mit genialem Feldherrnblick, — den Plan der großartigen Werke entworsen. Und er betrieb nun mit größtem Eiser das Riesenwerk, die ungeheure Stadt in ihrem weiten Umfang von vielen Meilen zu einer Festung ersten Kanges umzuschaffen. Die Tausende von Arbeitern, die wohl wußten, wem sie diese reich bezahlte Beschäftigung verdankten, jubelten dem Präsekten zu, wenn er auf den Schanzen sich zeigte, prüfte, antrieb, besserte und wohl selbst mit Hand anlegte. Und die gestäuschte Fürstin wies eine Million Solidi nach der andern an für einen Bau, an dem alsbald die ganze Streitmacht ihres Volkes zerschellen und verbluten sollte.

Der wichtigste Bunkt bieser Besestigungen war das heute unter dem Namen der Engelsburg bekannte Grab-

mal Sadrians. Dies Prachtgebäude, von Sadrian aus parischen Marmorgnadern, die ohne anderes Bindungsmittel zusammengefügt waren, aufgeführt, lag bamals einen Steinwurf vor dem aurelischen Thor, beffen Mauerseiten es weit überragte. Mit scharfem Auge hatte Cetheaus erfannt, daß das unvergleichlich feste Bebaube, in feiner bisherigen Lage ein Festungswert gegen die Stadt, fich burch ein einfaches Mittel in ein hauptbollwerk für die Stadt verwandeln ließ: er führte vom aurelischen Thor zwei Mauern gegen und um bas Grabmal. bilbete die turmhohe Marmorburg eine fturmfreie Schanze für das aurelische Thor, um so mehr als der Tiber knapp bavor einen natürlichen Festungsgraben gog. Dben auf ber Mauer des Maufoleums aber ftanden, zum Teil noch von Sadrian und feinem Rachfolger hier aufgestellt, gegen breihundert ber ichonften Statuen aus Marmor, Bronze und Erz: barunter ber Divus habrianus felbst, fein schöner Liebling Antinous, ein Zeus Goter, Die Ballas "Städtebeschirmerin", ein schlafender Faun und viele andere.

Cethegus freute sich seines Gedankens und liebte diese Stätte, wo er allabendlich zu wandeln pflegte, sein Kom mit dem Blick beherrschend und den Fortschritt der Schanzsarbeiten prüsend: und er hatte deshalb eine reiche Zahl von schönen Statnen aus seinem Privatbesit hier noch

aufstellen laffen.

### Viertes Kapitel.

Borfichtiger mußte Cethegus bei Ausführung einer zweiten, für seine Ziele nicht minder unerläßlichen Borbereitung fein. Um felbständig in Rom, in feinem Rom, wie er es. als Stadtprafett, zu nennen liebte, ben Goten und nötigenfalls ben Griechen troben zu können, bedurfte er nicht bloß der Balle, sondern auch der Berteidiger auf denfelben. Er bachte junachft an Golbner, an eine Leibmache, wie fie in jenen Zeiten hohe Beamte, Staatsmänner und Feldberren häufig gehalten hatten, wie fie jest Belifar und beffen Gegner Naries in Bngang hielten. Run gelang es ihm zwar, durch früher auf feinen Reifen in Affien angefnüpfte Berbindungen und bei feinen reichen Schäten tapfre Scharen ber wilden isaurischen Bergvolker, die in jenen Reiten die Rolle ber Schweizer bes fechzehnten Jahrhunderts spielten, in feinen Gold zu ziehen. Indeffen hatte dies Berfahren boch zwei fehr eng gezogne Schranken.

Einmal konnte er auf diesem Wege, ohne seine für andre Zwecke unentbehrlichen Mittel zu erschöpfen, doch immer nur verhältnismäßig kleine Massen aufbringen, den Kern eines Heeres, nicht ein Heer. Und ferner war es unmöglich, diese Söldner, ohne den Berdacht der Goten zu wecken, in größerer Anzahl nach Italien, nach Rom zu bringen. Einzeln, paarweise, in kleinen Gruppen schmuggelte er sie mit vieler List und vieler Gesahr als seine Stlaven, Freigelassenen, Klienten, Gastfreunde in seine durch die ganze Halbinsel zerstreuten Villen oder beschäftigte sie als Matrosen und Schiffsseute im Hasen von Ostia oder als Arbeiter in Rom.

Schließlich mußten doch die Römer Rom erretten und

beschützen und all seine ferneren Plane brängten ihn, seine Landsleute wieder an die Waffen zu gewöhnen.

Nun hatte aber Theoberich wohlweislich die Italier von dem Heer ausgeschlossen — nur Ausnahmen bei einszelnen als besonders zuverlässig Erachteten wurden gemacht — und in den unruhigen letzten Zeiten seines Regiments während des Prozesses gegen Boëthius ein Gebot allgemeiner Entwassung der Kömer erlassen.

Letteres war freilich nie streng durchgeführt worden: aber Cethegus konnte doch nicht hoffen, die Regentin werde ihm erlauben, gegen den entschiednen Willen ihres großen Baters und gegen das offenbare Interesse der Goten eine irgendwie bedeutende Streitmacht aus Italien zu bilden.

Er begnügte sich, ihr vorzustellen, baß sie burch ein gang unschädliches Rugeständnis sich bas Berbienst erwirken fonne, jene gehäffige Magregel Theoberiche in edlem Bertrauen aufgehoben zu haben und schlug ihr vor, ihm zu gestatten, nur zweitausend Mann aus ber römischen Burgerschaft als Schutwache Roms ruften, einüben und immer unter ben Waffen gegenwärtig halten zu burfen: bie Römer würden ihr ichon für diesen Schein, daß die ewige Stadt nicht von Barbaren allein gehütet werbe, unendlich bantbar fein. Amalaswintha, begeistert für Rom und nach ber Liebe ber Römer als ihrem schönften Biele trachtenb, gab ihre Ginwilligung und Cethegus fing an feine "Landwehr", wie wir sagen würden, zu bilben. Er rief in einer wie Trompetenschall klingenden Proklamation "die Gohne ber Scipionen zu ben alten Waffen gurud," er bestellte bie jungen Abligen ber Ratafomben zu "römischen Rittern" und "Rriegstribunen": er verhieß jedem Romer, ber fich freiwillig melbete, aus feiner Tafche Berdoppelung bes von ber Fürstin bestimmten Solbes: er hob aus ben Taufenben, die fich barauf herbeibrängten bie Tauglichften aus:

er rüstete die Ärmeren aus, schenkte benen, die sich besonders auszeichneten im Dienst, gallische Helme und spanische Schwerter aus seinen eignen Sammlungen und — was das Wichtigste — er entließ regelmäßig sobald als möglich die hinlänglich Eingeübten mit Belassung ihrer Waffen und hob neue Mannschaften aus, so daß, odwohl in jedem Augenblick nur die von Amalaswintha gestattete Jahl im Dienst stand, doch in kurzer Frist viele Tausende bewaffnete und waffengeübte Kömer zur Verfügung ihres vergötterten Führers standen.

Während so Cethegus an seiner künftigen Residenz baute und seine künftigen Prätorianer heranbildete, vertröstete er den Eiser seiner Mitverschwornen, die unablässig zum Losschlagen drängten, auf den Zeitpunkt der Bollendung jener Vorbereitungen, den er natürlich allein bestimmen konnte. Zugleich unterhielt er eifrigen Verkehr mit Byzanz. Dort mußte er sich einer Hilse versichern, die einerseits in jedem Augenblick, da er sie rief, auf dem Kampsplatz erscheinen könnte, die aber andrerseits auch nicht, ehe er sie rief, auf eigne Faust oder mit einer Stärke erschiene, die nicht leicht wieder zu entsernen wäre.

Er wünschte von Byzanz einen guten Feldherrn, der aber kein großer Staatsmann sein durfte, mit einem Heere, stark genug, die Italier zu unterstützen, nicht stark genug, ohne sie siegen oder gegen ihren Willen im Lande bleiben zu können. Wir werden in der Folge sehen, wie in dieser Hinsicht vieles nach Wunsch, aber auch ebenso vieles sehr gegen den Wunsch des Präsekten sich gestaltete. Daneben war gegenüber den Goten, die zur Zeit noch unangesochten im Besitz der Beute standen, um die Cethegus bereits im Geiste mit dem Kaiser haderte, sein Streben dahin gerichtet, sie in arglose Sicherheit zu wiegen, in Parteiungen zu spalten und eine schwache Regierung an ihrer Spize zu erhalten.

Das erste war nicht schwer. Denn die starken Germanen verachteten in barbarischem Hochmut alle offenen und geheimen Feinde: wir haben gesehen, wie schwer selbst der sonst schwer seines. Huggings wie Totila von der Nähe einer Gesahr zu überzeugen war: und die trotige Sicherheit eines Hildebad drückte recht eigentlich die allgemeine Stimmung der Goten aus. Auch an Parsteiungen sehlte es nicht in diesem Bolk.

Da waren die stolzen Abelsgeschlechter, die Balten mit ihren weitverzweigten Sippen an ihrer Spize die drei Herzoge Thulun, Ibba und Pita: die reichbegüterten Wölfungen unter den Brüdern Herzog Guntharis von Tuscien und Graf Arahad von Asta: und andre mehr, die alle den Amalern an Glanz der Ahnen wenig nachsgaben und eifersüchtig ihre Stellung dicht neben dem Throne bewachten.

Da waren viele, welche die Bormundschaft eines Beibes, die Berrichaft eines Rnaben nur mit Unwillen trugen, die gern, nach dem alten Recht bes Bolkes, das Ronigshaus umgangen und einen ber erprobten Belben ber Nation auf ben Schilb erhoben hatten. Undrerseits gahlten auch bie Amaler blind ergebene Anhänger, die folche Gefinnung als Trenbruch verabscheuten. Endlich teilte fich bas gange Bolf in eine rauhere Partei, Die, langft unzufrieden mit ber Milbe, die Theoderich und seine Tochter ben Welschen bewiesen, gern nunmehr nachgeholt hatten, mas, wie fie meinten, bei ber Eroberung bes Landes verfaumt worben, und die Italier für ihren heimlichen Sag mit offener Bewalt zu ftrafen begehrten. Biel kleiner natürlich war die Bahl ber fanfter und edler Gefinnten, die, wie Theoderich felbst, empfänglich für die höhere Bilbung ber Unterworfenen, fich und ihr Bolf zu biefer emporzuheben ftrebten. Das Saupt Diefer Bartei mar Die Rönigin.

Diese Frau nun suchte Cethegus im Besitz ber Macht zu erhalten; benn sie, diese weibliche, schwache, geteilte Herrschaft, verhieß, die Kraft des Volkes zu lähmen, die Parteiung und Unzufriedenheit dauernd zu machen. Ihre Richtung schloß jedes Erstarken des gotischen Nationalsgefühls aus. Er bebte vor dem Gedanken, einen gewaltigen Mann die Kraft dieses Volkes gewaltig zusammenfassen zu sehen.

Und manchmal machten ihn ichon die Buge von Sobeit, bie fich in biesem Weibe zeigten, mehr noch bie feurigen Kunken verhaltener Glut, die zu Reiten aus Athalarichs tiefer Seele auffprühten, ernftlich beforgt. Sollten Mutter und Sohn folche Spuren öfter verraten, dann freilich mußte er beibe ebenfo eifrig fturgen wie er bisher ihre Regierung gehalten hatte. Ginftweilen aber freute er fich noch der unbedingten Berrichaft, die er über die Seele Amalaswinthens gewonnen. Dies war ihm bald gelungen. Nicht nur, weil er mit großer Feinheit ihre Reigung zu gelehrten Besprächen ausbeutete, in welchen er von bem, wie es ichien, ihm überall überlegenen Wiffen ber Fürftin fo häufig überwunden wurde, daß Caffiodor, der oft Beuge ihrer Disputationen war, nicht umhin konnte, zu bedauern, wie dies einst glanzende Ingenium durch Mangel an gelehrter Übung etwas eingeroftet fei.

Der vollendete Menschenersoricher hatte das stolze Weib noch viel tieser getrossen. Ihrem großen Bater war kein Sohn, war nur diese Tochter beschieden: der Bunsch nach einem männlichen Erben seiner schweren Krone war oft aus des Königs, oft aus des Bolkes Munde schon in ihren Kinderjahren an ihr Ohr gedrungen. Es empörte das hochbegabte Mädchen, daß man es lediglich um ihres Geschlechtes willen zurücksete hinter einem möglichen Bruder, der, wie selbstverständlich, der Herrschaft würdiger

und fähiger sein würde. So weinte sie als Kind oft bittere Thränen, daß sie kein Knabe war.

Als fie herangewachsen, hörte fie natürlich nur noch von ihrem Bater jenen frankenden Bunfch: jeder andre Mund am Sofe pries die wunderbaren Unlagen, ben männlichen Geift, den männlichen Mut der glänzenden Fürstin. Und das waren nicht Schmeicheleien: Amalaswintha war in der That in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Geschöpf: die Araft ihres Denkens und ihres Wollens, aber auch ihre Berrichfucht und falte Schroffheit überschritten weit die Schranken, in welchen sich holbe Beiblichkeit bewegt. Das Bewußtsein, daß mit ihrer Sand zugleich die höchste Stellung im Reich, vielleicht die Krone selbst, wurde vergeben werden, machte sie eben auch nicht bescheibener: und ihre tieffte, mächtigfte Empfindung war jett nicht mehr ber Wunsch, Mann zu sein, sondern die Überzeugung, daß fie, das Weib, allen Aufgaben bes Lebens und bes Regierens fo gut wie ber begabtefte Mann, beffer als die meisten Manner, gewachsen, daß fie berusen fei, bas allgemeine Borurteil von der geistigen Unebenbürtigfeit ihres Geschlechts glänzend zu widerlegen.

Die Ehe bes kalten Weibes mit Entharich, einem Amaler aus andrer Linie, einem Mann von hohen Anslagen des Geistes und reichem Gemüt, war kurz —: Eustharich erlag nach wenigen Jahren einem tiesen Leiden — und wenig glücklich. Nur mit Widerstreben hatte sie sich ihrem Gatten gebeugt. Als Witwe atmete sie stolz auf. Sie brannte vor Ehrgeiz, dereinst als Bormünderin ihres Anaben, als Regentin jene ihre Lieblingsidee zu bewähren: sie wollte so regieren, daß die stolzesten Männer ihre Überslegenheit sollten einräumen müssen. Wir haben gesehen, wie die Erwartung der Herrschaft diese kalte Seele sogar den Tod ihres großen Vaters ziemlich ruhig hatte ertragen lassen.

Sie übernahm bas Regiment mit höchstem Eifer, mit unermüblicher Thätigkeit. Sie wollte alles selbst, alles allein thun.

Sie schob ungeduldig ben greisen Cassiodor zur Seite, ber ihrem Geist nicht rasch und kräftig genug Schritt hielt. Keines Mannes Rat und Silfe wollte sie bulben.

Eifersüchtig machte fie über ihre Alleinherrlichkeit. Und nur Einem ihrer Beamten lieh fie gern und häufig bas Dhr; bemjenigen, ber ihr oft und laut die mannliche Gelbständigkeit ihres Geiftes pries und noch öfter dieselbe ftill zu bewundern, der den Gedanken, fie beherrichen zu wollen, gar nie magen zu fonnen ichien: fie traute nur Cetheque. Denn biefer zeigte ja nur ben Ginen Chrgeig, alle Gedanken und Plane ber Königin mit eifriger Sorge burchzuführen. Die trat er, wie Cassiodor ober gar die Sanpter ber gotischen Bartei, ihren Lieblingsbestrebungen entgegen; er unterftütte sie barin: er half ihr, sich mit Romern und Griechen umgeben, ben jungen Konig möglichft von ber Teilnahme am Regiment ausschließen, die alten gotischen Freunde ihres Baters, Die, im Bewuftsein ihrer Berbienfte und nach alter Gewohnheit, sich manches freie und berbe Wort des Tadels erlaubten, als rohe Barbaren allmählich vom Sof entfernen, die Gelber, die für Rriegsichiffe, Roffe, Ausruftung ber gotischen Beere bestimmt waren, für Wissenichaften und Runfte ober auch für die Berichonerung, Erhaltung und Sicherung Roms verwenden: - furg, er mar ihr behilflich in allem, was fie ihrem Bolf entfremben, ihre Regierung verhaßt und ihr Reich wehrlos machen Und hatte er felbst einen Blan, immer mußte er seine Verhandlungen mit der Fürstin so zu wenden, daß fich diese für die Urheberin ansehen mußte und ihn zu bem Bollgug feiner gebeimften Bunfche als ihrer Auftrage befehligte.

# Lünftes Kapitel.

Begreiflicherweise bedurfte es, um folchen Ginfluß zu gewinnen und zu pflegen, häufigeren Aufenthalts am Sof. längerer Abwesenheit von Rom als seine dortigen Interessen Deshalb strebte er banach, in die Nähe ber vertrugen. Königin Personlichkeiten zu bringen, die ihm diese Mühe jum Teil ersparen könnten, die ihn immer gut unterrichten und warm vertreten follten. Die Frauen von mehreren gotischen Edeln, welche grollend Ravenna verließen, mußten in der Umgebung Amalaswinthens ersett werden und Cetheaus trug fich mit bem Gedanken, bei biefer Gelegenheit Rufticiana, die Tochter bes Symmachus, die Witme bes Boethius an den Sof zu bringen. Die Aufgabe mar Denn die Familie diefer als Hochverräter nicht leicht. hingerichteten Männer war in Ungnabe aus ber Ronigsstadt verbannt. Bor allem mußte daber die Konigin umgestimmt werben für sie.

Dies freilich gelang alsbald, indem die Großmut der edeln Frau gegen das so tief gefallne Haus wachgerusen wurde. Dazu kam, daß sie an die niemals wolldewiesene Schuld von zwei edeln Römern nie von Herzen hatte glauben mögen, deren einen, den Gatten Rusticianas, sie als großen Gelehrten und in manchen Gedieten als ihren Lehrer verehrte. Endlich wußte Cethegus zu betonen, wie gerade diese That, sei es der Gerechtigkeit, sei es der Gnade, die Herzen all' ihrer römischen Unterthanen rühren müsse, die Herzen all' ihrer römischen Unterthanen rühren müsse. So war die Regentin leicht gewonnen, Gnade zu erteilen. Viel schwerer ward die stolze und leidenschaftliche Witwe des Verurteilten bewogen, diese Gnade anzunehmen. Denn Wut und Rachedurst gegen das Königshaus erfüllten ihre ganze Scele und Cethegus mußte sogar fürchten, ihr undes

herrschbarer Haß könnte sich in der steten Nähe der "Therannen" leicht verraten. Wiederholt hatte Rusticiana troß all' seiner sonst so großen Gewalt über sie dieses Ansinnen zurückgewiesen.

Da machten sie eines Tages eine sehr überraschende Entbedung, die zur Erfüllung der Bünsche des Präfekten führen sollte.

Rusticiana hatte eine kaum sechzehnjährige Tochter, Kamilla. Aus ihrem echt römischen Gesicht mit ben ebeln Schläsen und ben schön geschnittenen Lippen leuchteten bunkle schwärmerische Augen: ber eben erst vollendete Buchs zeigte seine, fast allzuzarte Formen, rasch und leicht und seiner Gazelle waren alle Bewegungen dieser schlanken Glieder. Eine reiche Seele mit schwungvoller Phantasie lebte in dem lieblichen Mädchen. Mit aller Indrunst kindlicher Berehrung hatte sie ihren unglücklichen Bater geliedt: der Streich, der sein teures Haupt getroffen, hatte ties in das Leben des heranblühenden Mädchens geschlagen; ungestillte Trauer, heilige Wechmut, mit der sich die leidenschaftliche Bergötterung seines Marthriums für Italien mischte, erfüllten alle Träume ihres jungsräuslichen Entsaltens.

Bor dem Sturz ihres Hanses ein gern gesehener Gast am Königshof war sie nach dem Schicksalssichlag mit ihrer Mutter über die Alpen nach Gallien geslohen, wo ein alter Gastfreund den betrübten Frauen monatelang eine Zusluchtsstäte bot, während Anicius und Severinus, Kamillas Brüder, anfänglich ebenfalls verhaftet und zum Tode versurteilt, dann zur Berbannung aus dem Reich begnadigt, aus dem Kerker sofort nach Byzanz an den Hof des Kaisers eilten, wo sie Himmel und Hölle gegen die Goten in Bewegung setzen. Die Frauen waren, als sich der Sturm der Berfolgung verzogen, nach Italien zurückgekehrt

und lebten ihrem stillen Gram im Häuschen eines treuen Freigelassenen zu Perusia, von wo aus freilich Rusticiana, wie wir gesehen, den Weg zu den Verschworenen in Kom wohl zu finden wußte.

Der Sommer war gekommen, die Jahreszeit, in der vornehme Römer noch immer, wie zur Zeit des Horatius
und Tibullus, die dumpfe Luft der Städte zu fliehen und
in seine kühlen Villen im Sabinergedirge oder an der Meeresküste sich zu verstecken pflegten. Mit Beschwerde
trugen die verwöhnten Edelfrauen den Qualm und Staub
in den heißen Straßen des engen Perusia, mit Seufzen
der herrlichen Landhäuser dei Florentia und Neapolis gebenkend, die sie, wie all' ihr Vermögen, an den gotischen
Kiskus verloren.

Da trat eines Tages ber treue Corbulo mit feltsam verlegenem Gesicht vor Rufticiana. Er habe längst bemerkt, wie die "Batrona" unter feinem unwürdigen Dach zu leiden und mancherlei Ungemach schon durch seine hantierung - er mar feines Beichens Steinmet - ju erdulden gehabt und fo habe er benn an ben letten Calenden ein fleines, freilich nur ein gang fleines, Gutchen mit einem noch fleineren Sauschen gefauft, broben im Gebirge bei Tifernum. Freilich, an die Billa bei Florentia bürften fie dabei nicht benten: aber es riesele boch auch bort ein felbst unter bem Sirius nicht versiegender Balbquell. Giden und Rornellen gaben breiten Schatten, um ben verfallnen Faunustempel muchre üppig ber Epheu und im Garten habe er Rofen, Beilchen und Lilien pflanzen laffen, wie fie Domna Ramilla liebe und fo möchten fie benn Maultier und Sanfte besteigen und wie andre Gbelfrauen ihre Billa beziehen.

Die Frauen, von dieser Treue des Alten gerührt, nahmen dankbar seine Gute an und Kamilla, die sich in

findlicher Genügsamkeit auf die kleine Beränderung freute, war heiterer, belebter als je seit dem Tod ihres Baters.

Ungeduldig drängte sie zum Aufbruch und eilte noch am selben Tage mit Corbulo und Daphnidion, dessen Tochter, voraus, Rusticiana sollte mit den Sklaven und dem Gepäck so bald als möglich folgen.

Die Sonne sank schon hinter die Hügel von Tifernum, als Corbulo, Kamillens Maultier am Zügel führend, aus den Waldhöhen auf die Lichtung gelangte, von wo aus man das Gütchen zuerst wahrnehmen konnte. Längst hatte er sich auf die Überraschung des Kindes gesreut, wenn er ihr von hier aus das anmutig gelegene Haus zeigen würde.

Aber erstaunt blieb er stehen: — er hielt die Hand vor die Augen, ob ihn die Abendsonne blende, er sah umher, ob er denn nicht an der rechten Stelle: aber kein Zweisel! da stand ja an dem Rain, wo Wald und Wiese sich berührten, der graue Markstein in Gestalt des alten Grenzgottes Terminus mit seinem spitz zulausenden Kopf: der rechte Ort war es, aber das Hänschen nicht zu sehen: vielmehr an seiner Stelle eine dichte Gruppe von Pinien und Platanen: und auch sonst war die ganze Umgebung verändert: da standen grüne Hecken und Blumenbeete, wo sonst Kohl und Rüben, und ein zierlicher Pavillon prangte, wo bisher Sandgruben und die Landstraße sein bescheidnes Gebiet begrenzt hatten.

"Die Mutter Gottes steh' mir bei und alle obern Götter!" rief der Steinmet, "bin ich verzaubert oder die Gegend? Aber Zauber ist los!" Seine Tochter reichte ihm eifrig das Amulet, das sie am Gürtel trug: aber Ausschluß konnte sie nicht geben, da sie zum erstenmal das neue Besitztum betrat und so blied nichts übrig, als das Maultier zur größten Eile zu treiben und springend und

rusend begleiteten Bater und Tochter den Trab des Grauchens die Wiesenhänge hinunter.

Als sie nun näher kamen, fand Corbulo allerdings hinter ber Baumgruppe das Haus, das er gekauft: aber so verjüngt, erneuert, verschönt, daß er es kaum erkannte.

Sein Stannen über die Umwandlung der gangen Begend ftieg aufs neue zu abergläubifcher Furcht: offnen Mundes blieb er gulett fteben, ließ die Bügel fallen und begann eine wieder seltsam gemischte Reihe von driftlichen und heidnischen Ausrufen, als plötlich Ramilla ebenfo überrascht ausrief: "Aber bas ift ja ber Garten, wo wir gewohnt, das Biridarium des Honorius zu Ravenna, diefelben Baume, dieselben Blumenbeete, und auch an jenem Teich, wie zu Ravenna am Meeresufer, ber Tempel ber Benus! o wie schön, welche Erinnerung! Corbulo, wie haft bu bas angefangen?" Und Thränen freudiger Rührung traten in ihre Augen. - "So follen mich alle Teufel peinigen und Lemuren, wenn ich bas angefangen habe. Doch da kommt Cappador mit seinem Klumpfuß, der ist also nicht mit verhert. Rede, bu Cyflove, was ist hier geicheben?"

Der riesige Cappadox, ein breitschultriger Sklave, humpelte mit ungeschlachtem Lächeln heran und erzählte nach vielen Fragen und Unterbrechungen des Staunens eine rätselhafte Geschichte. Bor drei Wochen etwa, wenige Tage nachdem Cappadox auf das Gut geschickt war, es für seinen Herrn, der auf längere Zeit in die Maxmorbrüche von Luna verreist war, zu verwalten, kam von Tisernum her ein vornehmer Kömer mit einem Troß von Sklaven und Arbeitern und mit hochbepackten Lastwagen an. Er fragte, ob dies die Besitzung sei, welche der Steinmetz Corbulo von Perusia für die Witwe des Boëthius gekaust. Und als dies besaht wurde, gab er sich als den

Hortusanus Prinzeps d. h. als Oberintendanten der Gärten zu Navenna zu erkennen. Ein alter Freund des Boethius, der aus Furcht vor den gotischen Tyrannen seinen Namen nicht zu nennen wage, wünsche, sich insgeheim der Bersoszten anzunehmen und habe ihm den Auftrag gegeben, den Ausenthalt derselben mit allen Mitteln seiner Kunstzu schmücken und zu verschönern. Der Sklave dürse die beabsichtigte Überraschung nicht verderben und halb mit Güte, halb mit Gewalt hielt man den staunenden Cappador auf der Billa sest. Der Intendant aber entwarf sossert seinen Plan und seine Arbeiter gingen unverzüglich ans Werk.

Biele benachbarte Grundstücke wurden zu hohen Preisen hinzugekauft und nun hob an ein Niederreißen und Bauen, ein Pstanzen und Graben, ein Hämmern und Alopfen, ein Puten und Malen, daß dem guten Cappadox Hören und Sehen verging. Wollte er fragen und drein reden, so tachten ihm die Arbeiter ins Gesicht. Wollte er sich davon machen, so winkte der Intendant und ein halb Dutend Fäuste hielten ihn sest. "Und" — schloß der Erzähler — "so ging's dis vorgestern Morgen. Da waren sie fertig und zogen davon.

Ansangs war mir angst und bang, da ich die kostspieligen Herrlichkeiten aus dem Boden wachsen sah. Ich dachte: am Ende, wenn Meister Corbulo das alles bezahlen soll, dann weh über meinen Rüden! Und ich wollte dir's melden. Aber sie ließen mich nicht und obenein wußt' ich dich sern von Haus. Und wie ich nachgerade das unsinnig viele Geld des Intendanten verspürte und wie der mit den Goldstücken um sich warf wie die Kinder mit Kieseln, siehe, da beruhigte sich allmählich mein Gemite und ich ließ alles gehen wie es ging. Nun, o Herr, weiß ich wohl: du kannst mich dennoch in den Block sehen

und prügeln lassen. Mit der Rebe oder sogar mit dem Skorpion. Du kannst es. Denn warum? du bist der Herr und Cappadox der Knecht. Aber gerecht, Herr, wäre es kaum! bei allen Heiligen und allen Göttern! Denn du hast mich gesetzt über ein Paar Kohlfelder und siehe, sie sind geworden ein Kaisergarten unter meiner Hand."

Ramilla war längst abgestiegen und bavongeschlüpft. ehe ber Stlave zu Ende. Mit vor Freude hochklovfendem Bergen burcheilte fie ben Garten, Die Lauben, bas Saus: fie schwebte wie auf Flügeln, taum konnte ihr die flinke Daphnidion folgen. Ein Ausruf ber Überraschung bes freudigen Schredens jagte ben anbern: fo oft fie um eine Ede bes Weges, um eine Baumgruppe, bog, wieder und wieder ftand ein Bilb aus jenem Garten bon Ravenna por ihrem entzuckten Auge. Als fie aber ins Saus gelangte und ein fleines Gemach besfelben genau fo bemalt, ausgerüftet, gefchmudt fand wie jener Raum im Raiferichloß gewesen war, in dem fie die letten Tage der Rindheit verspielt und die erften Traume bes Madchens geträumt, Diefelben Bilber auf ben baftgeflochtnen Borbangen. Die gleichen Bafen und zierlichen Citrustaften und auf bem gleichen Schildpatttischen ihre kleine zierliche Lieblingsharfe mit ben Schwanenflügeln, ba, überwältigt von fo vielen Erinnerungen, und noch mehr von dem Gefühl bes Dankes gegen fo garte Freundschaft, fank fie foluchzend in freudiger Wehmut auf den weichen Teppichen bes Lectus aufammen. Raum konnte fie Daphnidion beruhigen. "Es giebt noch edle Bergen, noch Freunde für bas Saus bes Boethius," rief fie wieber und wieber. Und fie fandte bas innigste Gebet bes Dantes gegen Simmel. -

Als am Tage barauf die Mutter eintraf, war sie kaum weniger ergriffen von der seltsamen Überraschung.

Sogleich fchrieb fie nach Rom an Cethegus und fragte,

welcher Freund ihres Gatten wohl in diesem geheimnis, vollen Wohlthäter zu suchen sei? Es war ihr eine stille Hoffnung, an ihn selbst dabei zu denken. Aber der Prässekt schüttelte nachdenklich den Kopf über ihren Brief und schrieb ihr zurück: er kenne niemand, an den ihn diese zartsühlende Weise mahnen könne. Sie möge scharf jede Spur beachten, die zur Lösung des Kätsels sühren könne.

Es follte fich balb genug enthüllen. -

Kamilla wurde nicht mübe, den Garten zu durchstreisen und immer neue Ühnlichkeiten mit seinem trauten Vordild zu entdecken. Oft führten sie diese Gänge über den Park hinaus und in den anstoßenden Bergwald. Dabei wslegte sie die muntre Daphnidion zu begleiten, die ihr gleiche Jugend und treue Anhänglichkeit rasch zur Vertrauten gemacht. Wiederholt hatte diese der Patrona bemerkt, ein Waldgeist müsse ihnen nachschleichen. Denn vielsach knacke es hördar in den Büschen und rausche im Grase hinter oder neben ihnen. Und doch sei nirgends Mensch oder Tier zu sehen. Aber Kamilla lachte ihres Aberglaubens und nötigte sie immer wieder in die grünen Schatten der Ulmen und Platanen hinaus.

Eines Tages entbeckten die Mädchen, vor der hite tiefer und tiefer in die Kühle des Waldes flüchtend, eine lebhafte Quelle, die reichlich und klar von dunkeln Borphyrfelsen traufte. Doch sie rieselte ohne bestimmtes Kinnsal und mühsam mußten die Qurstenden die einzelnen Silbertropfen erhaschen. "Wie Schade," rief Kamilla, "um das köstliche Naß! Da hättest du die Tritonenquelle sehen sollen im Pinetum zu Ravenna. Wie anmutig sprudelte der Strahl aus den ausgeblasenen Backen des bronzenen Meergotts und siel gesammelt in eine breite Muschel von braunem Marmor, wie Schade!" Und sie gingen weiter.

Nach einigen Tagen famen beibe wieder an die Stelle.

Daphnidion, die voranschritt, blieb plötlich laut aufschreiend steben und wies sprachlos mit dem Finger auf die Quelle. Der Waldquell mar gefaßt. Aus einem bronzenen Tritonentopf fprubelte ber Strahl in eine gierliche Muschel von braunem Marmor. Dabhnidion, jest fest an Geistersput glaubend, wandte sich ohne weiteres zur Flucht: fie floh mit den Banden vor den Augen, die Baldgeister nicht zu feben, was für höchst gefährlich galt, nach bem Saufe zu, ber Herrin laut rufend, ihr zu folgen. Aber Kamilla durchzuckte der Gedanke: der Lauscher, der uns neulich hierher gefolgt, ist gewiß auch jest in ber Nahe, sich an unfrem Staunen zu weiben. Scharf fah fie umber: an einem wilben Rosenbusch fielen bie Bluten von ichwankenden Zweigen zur Erbe. Rasch schritt fie auf bas Didicht zu. Und fieh, aus bem Gebusch trat ihr mit Saadtafche und Wurffpeer ein junger Jäger entgegen.

"Ich bin entbeckt," fagte er mit leiser, schüchterner

Stimme, anmutig in feiner Beschämung.

Aber mit einem Schredensruf fuhr Ramilla gurud:

"Athalarich" — stammelte fie — "ber Rönig!"

Eine ganze Meerslut von Gedanken und Gesühlen wogte ihr durch Haupt und Herz, und halb ohnmächtig sank sie auf den Kasenhang neben der Quelle. Der junge König stand in Schrecken und Entzücken sprachlos einige Sekunden vor der hingegossen zarten Gestalt: durstig sog sein brennendes Auge die schönen Züge, die edeln Formen ein: slüchtiges Kot schoß zuckend wie Blitze über sein bleiches Gesicht. "O sie — sie ist mein heißer Tod" — hauchte er, endlich beide Hände an das pochende Herz drückend — "jetzt sterben, — sterben mit ihr."

Da regte sie ben Urm. Das brachte ihn zur Besinnung zurück. Er kniete neben ihr nieder und sprengte das kühle Naß bes Brunnens auf ihre Schläse. Sie schlug die



📆 sa 🖭 Pangari

Augen auf: "Barbar — Mörder!" schrie sie gellend, stieß seine Hand zurud, sprang auf und floh wie ein gescheuchtes

Reh hinweg.

Athalarich folgte ihr nicht. "Barbar — Mörber," hauchte er in tiefstem Schmerz vor sich hin. Und er verbarg die glühende Stirn in den Händen."

## Sediftes Kapitel.

Kamilla kam in so hoher Aufregung nach Hause, daß Daphnidion sich's nicht nehmen ließ, die Domna müsse die Nymphen oder gar den altehrwürdigen Waldgott Picus

felbst gefehen haben.

Aber das Mädchen warf sich in wilber Bewegung in die Arme der erschrockenen Mutter. Der Kampf verworrener Gefühle löste sich in einem Strom von heißen Thränen und erst spät vermochte sie, den besorgten Fragen Rusticianas Antworten und Aufschluß zu geben.

In der tiefen Seele diefes Kindes wogte ein schweres

Ringen.

Es war dem am Hofe zu Navenna heranreisenden Mädchen nicht ganz entgangen, daß der schöne, bleiche Knabe oft mit seltsamem, träumendem Blick die dunkeln Augen auf ihr ruhen ließ, daß er wie mit Andacht dem Tonfall ihrer Stimme lauschte. Aber niemals war diese Uhnung inneren Wohlgesallens ihr bestimmt ins Bewußtsein getreten; der Prinz, scheu und verschlossen, hatte die Augen niedergeschlagen, wenn sie ihn über einem solchen Blick ertappte und ihn unbesangen fragend ansah: waren sie doch beide damals beinahe noch Kinder. Sie wußte nicht zu nennen, was in Athalarich vorging — kaum

wußte er es selbst — und nie war es ihr eingefallen, nachzudenken, warum auch sie gern in seiner Nähe lebte, gern dem kühnen, von der Art aller andrer Gespielen abweichenden Flug seiner Gedanken oder Phantasien folgte, gern auch schweigend neben dem Schweigenden im Abendlich durch die seillen Cärten wandelte, wo er oft mitten aus seinen Träumereien abgerissen, aber immer sinnige Worke gif ihr sprach deren Poesie, die Poesie schwärmerischer Ingend, sie jo völlig verstand und würdigte.

In das zarte Weben dieser knospenden Neigung schlug nun die Katastrophe ihres über alles geliebten Vaters.

Und nicht nur fanfte Trauer um ben Gemorbeten, glühender Saß gegen die Mörder ergriff die Seele der leidenschaftlichen Römerin. Bon jeher hatte Boëthius, felbst in der Zeit seiner höchsten Gunft am Bofe, ein hochmutiges Berabsehen auf bas Barbarentum ber Goten zur Schau getragen, und seit seinem Untergang atmete natürlich bie ganze Umgebung Kamillas, die Mutter, die beiden racheburftenden Bruder, die Freunde des Saufes nur Sag und Berachtung: nicht nur gegen ben blutigen Mörber und Thrannen Theoderich, nein, gegen alle Goten und borab gegen Tochter und Enfel bes Ronigs, Die feine Schuld gu teilen schienen, weil sie dieselbe nicht verhindert. So hatte bas Mädchen Athalarichs fast gar nicht mehr gedacht. Und wann er genannt wurde ober wann, was ihr manchmal begegnete, sein Bild im Traume vor ihre Seele trat, fo gipfelte all' ihr Saß gegen die Barbaren in höchstem Abschen gegen ihn. Bielleicht gerade beshalb, weil im geheimsten Grund ihres Bergens jest eine widerstrebende Uhnung von jener Reigung gitterte, die fie zu dem schönen Rönigssohn gezogen. -

Und nun — nun hatte es der Frevler gewagt, ihr argloses Serz mit tudischem Streich zu treffen!

Sie hatte, sowie fie ihn aus bem Didicht ichreiten fab, fowie fie ihn erkannte, blitfchnell erfaßt, daß er es war, ber, wie die Fassung ber Quelle, so die Umgestaltung ber gangen Billa geschaffen. Er, ber verhafte Feind, ber Sprofi bes verfluchten Geschlechts, an welchem das Blut ihres Baters flebte, ber König ber Barbaren! All bie Freuden, mit welchen fie in diefen Tagen Saus und Garten burchmuftert, brannten jest wie glübend Erz auf ihrer Seele. Der Tobfeind ihres Bolfes, ihres Geschlechts, hatte gewagt, fie zu beschenken, zu erfreuen, zu beglücken. Für ihn hatte fie Dankgebete zum Simmel gefandt. Er hatte fich erfühnt, ihren Schritten zu folgen, ihre Worte zu belaufchen, ihre leifesten Bunfche zu erfüllen: - und im Sinterarund ihrer Seele ftand, schrecklicher als all' bies, ber Gebante, warum er bas gethan. Er liebte fie! Der Barbar erfühnte sich, es ihr zu zeigen. Der Thrann Staliens, er magte wohl gar zu hoffen, daß bes Boëthius Tochter -

O es war zu viel! und schmerzlich schluchzend barg sie das Haupt in den Kissen ihres Lagers, bis dumpfer Schlaf der Erschöpfung auf sie niedersank. Alsbald erschien der eilig herbeigerusene Cethegus bei den ratlosen Frauen. Rusticiana hatte ihrem wie Kamillens erstem Gesühle folgen, sofort die Villa und die verhaßte Nähe des Königs sliehen und ihr Kind jenseit der Alpen bergen wollen. Aber der Bustand Kamillas hatte disher den Aufbruch verhindert und sowie der Präsekt das Haus betrat, schien sich die Flamme der Aufregung vor seinem kalten Blick zu legen. Er nahm Rusticianen allein mit sich in den Garten: ruhig und ausmerksam hörte er daselbst, den Rücken an einen Lorberstamm gelehnt, das Kinn in die linke Hand gestützt, ihrer leidenschaftlichen Erzählung zu.

"Und nun rede," schloß sie, "was soll ich thun? Wie soll ich mein armes Rind retten? wohin sie bringen?"

Cethegus schling die Augen auf, die er, wie er bei ansgestrengtem Nachsinnen pflegte, halb geschlossen hatte.

"Wohin Ramilla bringen?" fagte er. "Un ben Sof,

nach Ravenna."

Rufticiana fuhr empor: "Wozu jest der giftige Scherz!"

Aber Cethegus richtete fich rasch auf.

"Es ist mein Ernst. Still — höre mich. Kein gnäbigeres Geschenk hat das Schicksal, das die Barbaren verberben will, in unsren Weg legen können. Du weißt, wie

völlig ich die Regentin beherrsche.

Aber nicht weißt bu, wie völlig machtlos ich bin über jenen eigensinnigen Schwärmer. Es ift ratfelhaft. frante Sungling ift im gangen Gotenvolt ber einzige, ber mich, wenn nicht durchschaut, doch ahnt. Und ich weiß nicht, ob er mich mehr fürchtet ober mehr haßt. Das wäre mir ziemlich gleichgültig, wenn ber Berwegne mir nicht fehr entschieden und fehr erfolgreich entgegenarbeitete. Sein Wort wiegt natürlich schwer bei feiner Mutter. Oft schwerer als das meine. Und er wird immer älter, reifer, gefährlicher. Sein Geist überflügelt mächtig feine Jahre. Er nimmt ernstlichen Teil an ben Beratungen ber Regentschaft. Jedesmal spricht er gegen mich. Oft siegt er. Erst neulich hat er es gegen mich burchgesett, daß ber schwarzgallige Teja den Befehl der gotischen Truppen in Rom erhielt, in meinem Rom! Rurg, ber junge Ronig wird höchst gefährlich. Und ich hatte bisher nicht einen Schatten von Gewalt über ihn. Bu feinem Berberben liebt er Ramilla. Durch fie wollen wir den Unbeherrschbaren beberrichen."

"Nimmermehr!" rief Austiciana. "Nie, so lang ich atme. Ich an den Hof des Tyrannen! Mein Kind die Geliebte Athalarichs! des Boëthius Tochter! Sein blutger Schatte würde —" "Willst du diesen Schatten rächen? Ja! willst du die Goten verderben? Ja! Also mußt du wollen, was dahin führt." — "Nie, bei meinem Eide!" — "Beib, reize mich nicht. Troße mir nicht. Du kennst mich! Bei deinem Eide! Wie? Haft du mir nicht Gehorsam geschworen, blinden, unbedingten, wie ich dir Nache verheißen? Haft du's nicht geschworen auf die Gebeine der Heiligen, dich und deine Kinder verslucht für den Eidbruch? Man sieht sich vor bei euch Weibern. Gehorche oder zittre für deine Seele."

"Entsehlicher! Soll ich all meinen Haß bir, beinen Blänen opfern?"

"Mir? Wer spricht von mir? Deine Sache führ' ich. Deine Rache vollend' ich: Mir haben die Goten nichts zuleid gethan. Du hast mich aufgestört von meinen Büchern. Du hast mich aufgerusen, diese Amaler zu vernichten. Willst du nicht mehr? Auch gut! Ich kehre zurück zu Horatius und der Stoa! Leb wohl."

"Bleib, bleibe. Aber foll benn Kamilla das Opfer

werden?"

"Wahnsinn! Athalarich soll es werden. Sie soll ihn ja nicht lieben, sie soll ihn nur beherrschen. Oder," fügte er, sie scharf ansehend, hinzu, "fürchtest du für ihr Herz?"
— "Deine Zunge erlahme! Meine Tochter? ihn lieben? eher erwürg' ich sie mit diesen Händen."

Aber Cethegus war nachdenklich geworden.

Es ist nicht um das Mädchen, sagte er zu sich selbst. Was liegt an ihr! Aber wenn sie ihn liebt — und der Gote ist schön, geistvoll, schwärmerisch . . . "Wo ist beine Tochter?" fragte er laut.

"Im Frauengemach. Auch wenn ich wollte, sie würde nie einwilligen, nie."

"Wir wollen's versuchen. Ich gehe zu ihr."

Und sie traten ins Haus. Rusticiana wollte mit ihm in bas Gemach. Aber Cethegus wies sie zurück.

"Allein muß ich sie haben!" sprach er und schritt burch ben Borhang. Bei seinem Anblick erhob sich bas schöne Mädchen von den Teppichen, auf denen sie in ratlosem Sinnen geruht. Gewöhnt, in dem klugen, beherrschenden Mann, dem Freund ihres Baters, stets einen Berater und Helser zu sinden, begrüßte sie ihn vertrauend wie die Kranke den Arzt.

"Du weißt, Cethegus?" — "Mes." — "Und du bringst mir Hisse." — "Rache bring ich bir, Kamilla!"

Das war ein neuer, ein mächtig ergreisender Gedanke! Rur Flucht, Rettung aus dieser qualvollen Lage hatten ihr bisher vorgeschwebt. Söchstens eine zornige Abweisung der königlichen Geschenke. Aber jeht Rache! Vergeltung für die Schmerzen dieser Stunden! Rache für die erlittene Schmach! Rache an den Mördern ihres Vaters! Ihre Vunden waren frisch. Und in ihren Abern kochte das heiße Blut des Südens. Ihr Herz frohlockte über Cesthegus' Wort!

"Rache? wer wird mich rächen? du?" — "Du bich selbst! Das ist süßer."

Thre Augen blitten. "An wem?" — "An ihm. An seinem Haus. An allen unsern Feinden." — "Wie kann ich das? Ein schwaches Mädchen?" — "Höre auf mich, Kamilla. Nur dir, nur des edeln Boëthius edler Tochter sag ich, was ich sonst keinem Weib der Erde vertrauen würde. Es besteht ein starker Bund von Patrioten, der die herrschaft der Barbaren spurlos austilgen wird aus diesem Lande: das Schwert der Rache hängt über den Häuptern der Tyrannen. Das Baterland, der Schatte beines Vaters beruft dich, es herabzustürzen."

"Mich? ich — meinen Bater rachen? sprich!" rief

hocherglühend das Mädchen, die schwarzen Haare aus den Schläsen streichend. "Es gilt ein Opfer. Kom fordert es." — "Wein Blut, mein Leben! wie Birginia will ich sterben." — "Du sollst leben, den Sieg zu schauen. Der König liebt dich. Du mußt nach Kavenna. Un den Hof. Du mußt ihn verderben. Durch diese Liebe. Wir alle haben keine Macht über ihn. Nur du hast Gewalt über seine Seele. Du sollst dich rächen und ihn vernichten."

"Ihn vernichten?!" — Seltsam bewegt klang die leise Frage; ihr Busen wogte, ihre Stimme bebte in der Mischung ringender Gefühle, Thränen brachen aus ihren Augen, sie verdarg das Gesicht in den Händen. — Cethegus stand auf. "Vergieb," sagte er. "Ich gehe. Ich

wußte nicht, - - bag bu ben Ronig liebft."

Ein Weheschrei bes Zornes wie bei physischem Schmerz drang aus des Mädchens Brust. Sie sprang auf und jaßte ihn an der Schulter:

"Mann, wer sagt das? Ich hasse ihn! Hasse ihn, wie ich nie gewußt, daß ich hassen kann." — "So beweis" es. Denn ich glaub' es dir nicht." — "Ich will bir's beweisen!"

rief fie. "Sterben foll er! Er foll nicht leben!"

Sie warf das Haupt zurud, wild funkelten die bligenden Augen, ihr schwarzes Haar flog um die weißen Schultern.

Sie liebt ihn, dachte Cethegus. Aber es schadet nicht. Denn sie weiß es noch nicht. Sie haßt ihn daneben.

Und das allein weiß fie. Es wird gehn.

"Er soll nicht leben," widerholte sie. "Du sollst sehen," lachte sie, "wie ich ihn liebe! Was soll ich thun?" — "Mir solgen in allem." — "Und was versprichst du mir dafür? was soll er erleiden?" — "Berzehrende Liebe bis zum Tod." — "Liebe zu mir? ja, ja, das soll er!" — "Er, sein Haus, sein Reich soll fallen."

"Und er wird wissen, daß durch mich —?" — "Er soll es wissen. Wann reisen wir nach Ravenna?"

"Morgen! Nein, heute noch." Sie hielt inne und faßte seine Hand: "Cethegus, sage, bin ich schön?"
"Der Schönsten eine."

"Ha!" rief sie, die losgegangenen Locken schüttelnd. "Er soll mich lieben und verderben! Fort nach Ravenna! Ich will ihn sehen, ich muß ihn sehen!" Und sie stürmte aus dem Gemach. — Sie sehnte sich mit ganzer Seele, bei Athalarich zu sein.

#### Siebentes Kapitel.

Noch am nämlichen Tage wurde die kleine Billa verlassen und der Weg nach der Königsstadt angetreten.

Cethegus schickte einen Eilboten voraus mit einem Brief Rusticianas an die Regentin. Die Witwe des Boëthius erklärte darin, daß sie die durch Vermittelung des Präsekten von Kom wiederholt angebotene Kückberufung an den Hof nunmehr anzunehmen bereit sei. Nicht als eine That der Gnade, sondern der Sühne, als ein Zeichen, daß die Erben Theoderichs dessen Unrecht an den Versblichenen gut machen wollten.

Diese stolze Sprache war wie aus Rusticianas tiefstem Herzen und Cethegus wußte, daß solches Austreten nicht schaden, nur alle verdächtige Auslegung der raschen Umstimmung ausschließen werde. Unterwegs noch traf die Reisenden die Antwort der Königin, die sie am Hof willstommen hieß. In Ravenna angelangt wurden sie von der Fürstin aufs ehrenvollste empfangen, mit Stlaven und Stlavinnen umgeben und in dieselben Räume des Balastes

eingeführt, die sie ehebem bewohnt. Freudig begrüßten sie bie Römer.

Aber der Zorn der Goten, die in Boëthius und Symmachus undankbare Verräter verabscheuten, wurde durch diese Maßregeln, die eine stillschweigende Verurteilung Theoderichs zu enthalten schienen, schwer gereizt. Die letzten Freunde des großen Königs verließen grollend den verwelschten Hof. —

Einstweilen hatten die Zeit, die Zerstreuungen der Reise und der Ankunft Kamillas Aufregung gemildert. Und ihr Zorn konnte sich um so eher beschwichtigen als ihr viele Wochen zu Navenna verstrichen, ehe sie Athalarich begegnete. Denn der junge König war gefährlich erkrankt.

Am Hof erzählte man, er habe bei einem Aufenthalt zu Aretium, — er wollte dort, mit geringer Begleitung, ber Bergluft, ber Bäder und ber Jagd genießen — in ben Wälbern von Tifernum in der Hite der Jagd einen kalten Trunk aus einer Felsenquelle gethan und sich daburch einen heftigen Anfall seines alten Leidens zugezogen.

Thatsache war, daß ihn fein Gefolge an jener Quelle

bewußtlos niedergefunten gefunden hatte.

Die Wirkung dieser Erzählung auf Kamilla war seltssam. Zu dem Haß gegen Athalarich trat jett ein Zug von leisem Bedauern. Ja eine Art von Selbstanklage. Aber andrerseits dankte sie dem Himmel, daß durch diese Krankheit eine Begegnung hinausgeschoben wurde, die sie sett in Ravenna nicht minder fürchtete als sie dieselbe, da sie noch sern von ihm in Tisernum war, lebhaft hersbeigewünsicht hatte. Und wenn sie jett in den weiten Anlagen des herrlichen Schloßgartens einsam wandelte, hatte sie immer und immer wieder zu bewundern, mit welcher Sorgsalt das kleine Gütchen des Corbulo diesem Muster nachgebildet worden war.

Tage und Wochen vergingen.

Man vernahm nichts von dem Kranken, als daß er zwar auf dem Weg der Besserung, aber noch streng an seine Gemächer gebunden sei. Arzte und Hosseute, die ihn umgaben, priesen ihr oft seine Gedulb und Kraft in den heftigsten Schmerzen, seine Dankbarkeit für jeden kleinen Liebesdienst, seine edle Milbe. Aber wenn sie ihr Herz ertappte, wie gern es diesen Lobesworten lauschte, sagte sie heftig zu sich selbst:

"Und meines Baters Ermordung hat er nicht gehinbert!" und ihre Brauen zogen sich zusammen und sie legte

heimlich die geballte Fauft auf bas pochende Berg.

In einer heißen Nacht war Kamilla nach langem friedlosen Wachen endlich gegen Morgen in unruhigen Schlaf gesunken. Angstvolle Träume quälten sie. Ihr war, als senke sich die Decke des Gemaches mit ihren Reliefgestalten auf sie nieder. Gerade über ihrem Haupte war ein jugendlich schöner Hypnos, der sanfte Gott des Schlases, von hellenischer Hand gebildet, angebracht.

Ihr träumte, ber Schlafgott nehme die ernsteren, trauervollen Büge seines bleichen Bruders Thanatos an.

Langsam und leise senkte der Gott des Todes sein Antlit auf sie nieder. — Jummer näher rückte er. — Jummer bestimmter wurden seine Züge. — Schon fühlte sie den Hauch seines Atems auf ihrer Stirn. — Schon berührten fast die seinen Lippen ihren Mund. — Da erstannte sie mit Entsehen die bleichen Züge, das dunkle Auge. — Es war Athalarich — dieser Todesgott. — Wit einem Schrei suhr sie empor.

Die zierliche Silberlampe war längst erloschen. Es bämmerte im Gemach.

Ein rotes Licht brang gedämpft durch das Fenster von Frauenglas. Sie erhob sich und öffnete es; die Hähne krähten, die Sonne tauchte mit den ersten Strahsenspitzen aus dem Meer, auf das sie, über den Schloßgarten hinweg, freien Ausblick hatte. Es litt sie nicht mehr in

bem ichwülen Gemach.

Sie schlug ben faltigen Mantel um die Schultern und eilte leise, leise aus bem noch schlummernden Palast über die Marmorstusen in den Garten, aus dem ihr erfrischender Morgenwind von der nahen See her entgegenwehte. Sie eilte der Sonne und dem Meere zu. Denn im Osten stieß der Garten des Kaiserpalastes mit seinen hohen Mauern unmittelbar an die blauen Wellen ber Abria. Ein vergolbetes Gitterthor und jenfeit besfelben gehn breite Stusen von weißem hymettischem Marmor sührten hinab zu dem kleinen Hafen des Gartens, in welchem die schwanken Gondeln mit leichten Rudern und dem dreiseckigen lateinischen Segel von Purpurlinnen schaukelten, mit silbernen Kettchen an den zierlichen Widderköpfen von Erz befestigt, die links und rechts aus dem Marmorquai hervorragten. Diesseit des Gitterthors, nach dem Garten zu, fanden die Anlagen ihren Abschluß in einer geräumigen Rundung, die von weit schattenden Pinien dicht umfriedet war. Ihre Bobenfläche, von üppigem, sorgfältig gezognem Graswuchs bedeckt, wurde von reinlichen Wegen durchsichnitten und von reichen Beten stark duftender Blumen unterbrochen. Eine Quelle, zierlich gefaßt, rieselte den Abhang hinab in das Meer. Die Mitte des Plates bilbete ein fleiner, altersgrauer Benustempel, ben eine einsame Palme hochwipflig überragte, indes brennendroter Steinbrech in den leeren Halbnischen seiner Außenwände prangte. Bor seiner längst geschlossenen Pforte stand zur Rechten ein eherner Uneas. Der Julius Casar zur Linken war schon vor Jahrhunderten zusammengestürzt. Theo-berich hatte auf bem Postament ein Erzbild des Amala errichten lassen, des mythischen Stammvaters seines Hauses. Hier, zwischen diesen Statuen, an den Eingangsstufen des kleinen Fanum genoß man des herrlichsten Blickes durch das Gitterthor auf das Meer mit seinen buschigen Lagunensinseln und einer Gruppe von scharfkantigen malerischen Felsklippen, "die Nadeln der Amphitrite" genannt.

Es war ein alter Lieblingsort Kamillas.

Und hierher lenkte sie jeht die leichten Schritte, den reichen Tau von dem hohen Grase streisend, wie sie mit leis gehobnem Gewand durch die schmalen Wieswege eilte. Sie wollte die Sonne über das Meer hin aufglühen sehen. Sie kam von der Rückseite des Tempels, ging an dessen linker Seite hin und trat eben auf die erste der Stufen, die von seiner Stirn zu dem Gitter hinabführten, als sie rechts, auf der zweiten Stufe, halb sigend, halb liegend, eine weiße Gestalt erblickte, die, das Haupt an die Treppe gelehnt, das Antlit dem Meere zuwandte.

Aber fie erkannte bas braune, bas feibenglanzenbe

Saar: es war ber junge Ronig.

Die Begegnung war so plötzlich, daß an Ausweichen nicht zu denken. Wie angewurzelt hielt das Mädchen auf der ersten Stuse. Athalarich sprang auf und wandte sich rasch. Eine helle Röte flammte über sein marmorsbleiches Gesicht. Doch saßte er sich zuerst von beiden und sprach:

"Bergieb, Kamilla. Ich konnte dich nicht hier erswarten. Zu dieser Stunde. Ich gehe. Und lasse dich allein mit der Sonne." Und er schlug den weißen Mantel über die linke Schulter. "Bleib, König der Goten. Ich habe nicht das Recht, dich zu verscheuchen — und nicht die Absicht," fügte sie bei.

Athalarich trat einen Schritt näher. "Ich danke dir. Aber ich bitte dich um eins," setzte er lächelnd hinzu, "verrate mich nicht an meine Ürzte, an meine Mutter. Sie sperren mich den ganzen Tag über so sorgsam ein, daß ich ihnen wohl vor Tag entschlüpfen muß. Denn die frische Luft, die Seeluft thut mir gut. Ich fühl's. Sie kühlt. Du wirst mich nicht verraten." Er sprach so ruhig. Er blickte so unbefangen.

Diese Unbefangenheit verwirrte Kamilla. Sie wäre viel mutiger gewesen, wenn er bewegter. Sie sah biese Unbefangenheit mit Schmerz. Aber nicht um der Pläne des Präsekten willen. So schüttelte sie nur schweigend das Haupt zur Antwort. Und sie senkte die Augen.

Jest erreichten die Strahlen der Sonne die Höhe, auf der die beiden standen. Der alte Tempel und das Erz der Statuen schimmerten im Morgenlicht. Und eine breite Straße von zitterndem Gold bahnte sich von Osten her über die spiegelglatte Flut. "Sieh, wie schön!" rief Athalarich, fortgerissen von dem Eindruck. "Sieh die Brücke von Licht und Glanz."

Sie blickte teilnehmend hinaus. "Weißt bu noch, Kamilla?" fuhr er langsamer fort, wie in Erinnerungen verloren und ohne sie anzuschen, "weißt du noch, wie wir hier als Kinder spielten? Tränmten? Wir sagten: die goldne Straße, von Sonnenstrahlen auf die Flut gezeichnet, führe zu den Inseln der Seligen."

"Bu ben Inseln ber Seligen!" wiederholte Kamilla. Im stillen bewunderte sie, mit welcher Zartheit und edlen Leichtigkeit er, jeden Gedanken an ihre letzte Begegnung fern haltend, mit ihr in einer Weise verkehrte, die sie völlig entwaffnete. "Und schau, wie dort die Statuen glänzen: das wundersame Paar, Üneas und — Amasa! Höre, Kamilla, ich habe dir abzubitten." Lebhaft schlug ihr Herz. Jeht wollte er der Ausschmückung der Villa, der Duelle gedenken. Das Blut stieg ihr in die Wangen.

Sie schwieg in peinlicher Erwartung. Aber ruhig suhr ber Jüngling sort: "Du weißt, wie oft wir, du die Römerin, ich der Gote, an diesem Ort in Wettreden den Ruhm und den Glanz und die Art unserer Bölfer priesen. Dann standest du unter dem Üneas und sprachst mir von Brutus und Camillus, von Marcellus und den Scipionen. Ich aber, an meines Ahnherrn Amala Schild gelehnt, rühmte Ermanarich und Alarich und Theoderich. Aber du sprachst besser als ich. Und oft, wenn der Schimmer deiner Helben mich zu überstrahlen drohte, lachte ich deiner Toten und rief: "das Heute und die lebendige Zukunst ist meines Volkes!"

"Nun, und jest?" — "Ich spreche nicht mehr so. Du

haft gefiegt, Ramilla!"

Aber indem er so sprach, schien er so stolz wie nie zuvor. Und dieser überlegne Ausdruck empörte die Römerin. Sie war ohnehin gereizt durch die unnahdare Ruhe, mit welcher der Fürst, auf dessen Leidenschaft man solche Pläne gebaut, ihr gegenüberstand. Sie begriff diese Ruhe nicht. Sie hatte ihn gehaßt, weil er es gewagt, ihr seine Liebe zu zeigen. Und jetzt lebte dieser Haß auf, weil er es vermochte, diese Liebe zu verbergen. Mit der Absicht, ihm weh zu thun, sagte sie langsam: "So räumst du ein, König der Goten, daß beine Barbaren den Bölkern der Menschlichkeit nachstehen?"

"Ja, Kamilla," antwortete er ruhig, "aber nur in einem: im Glück! Im Glück des Geschickes wie im Glück der Natur. Sieh dort die Gruppe von Fischern, die ihre Netze aushängen an den Olivenbäumen am Strande. Wie schön sind diese Gestalten! In Bewegung und Ruhe, trot ihrer Lumpen: lauter Statuen! Hier das Mädchen mit der Amphora auf dem Haupt! dort der Alte, der, den Kopf auf den linken Arm gestützt, im Sande liegt und

hinaus träumt ins Meer. Jeder Bettler unter ihnen sieht aus wie ein entthronter König. Wie sie sie schön sind! Und in sich eins und glücklich! Ein Schimmer ungebrochenen Glücks liegt über ihnen. Wie über Kindern! Ober edeln Tieren! Das fehlt uns Barbaren!" — "Fehlt euch nur das?" — "Rein, uns fehlt auch Glück im Schicksal.

Mein armes, herrliches Bolt! Wir sind hier herein verschlagen in eine fremde Welt, in der wir nicht gedeihen. Wir gleichen der Blume der hohen Alpen, dem Selweiß, die vom Sturmwind vertragen ward in den heißen Sand der Niederung. Wir können nicht wurzeln hier. Wir welken und sterben." —

Und mit edler Wehmut blidte er hinaus in die blaue Flut. Aber Ramilla hatte nicht die Stimmung, Diefen weissagerischen Worten eines Ronigs über sein Bolf nachzusinnen. "Warum seid ihr gekommen?" fragte fie mit Sarte. "Warum feib ihr über die Berge gedrungen, die ein Gott als ewige Marken gesetzt hat zwischen euch und uns. Sprich, warum?" — "Weißt bu," fprach Athalarich, ohne sie anzublicken, wie mit sich selber und für sich selber fortdenkend, "weißt du, warum die dunkle Wotte nach der hellen Flamme fliegt? Wieder, immer wieder! Bon keinem Schmerz gewarnt! bis sie verzehrt ist von der ichonen, lodenben Feindin? Aus welchem Grund! Aus einem füßen Wahnfinn! Und folch' ein füßer Wahnfinn ift es, ganz berfelbe, ber meine Goten aus ben Tannen und Gichen hinweggezogen hat zu Lorber und Olive. Sie werden fich die Flügel verbrennen, die thörichten Und werden boch nicht bavon laffen. Wer will fie drum schelten? Sieh um dich her. Wie tief blau ber Simmel! wie tief blau das Meer! und darin spiegeln die Bipfel ber Binien und die Säulentempel voll Marmorglanz! und fern da brüben ragen schön gewölbte Berge und dranßen in der Flut schwimmen grüne Inseln, wo sich die Rebe um die Ulme schlingt. Und drüber hin die weiche, die warme, die kosende Luft, die alles erhellt. Welche Wunder der Formen, der Farben trinkt das Auge und atmen die entzückten Sinne! Das ist der Zauber, der und ewig locken und ewig verderben wird."

Die tiefe und edle Erregung bes jungen Königs blieb nicht ohne Eindruck auf Ramilla. Die tragische Gewalt dieser Gedanken ergriff ihr Herz: aber sie wollte nicht erzgriffen sein. Sie wehrte sich gegen ihre weicher werdende Empfindung. Sie sagte kalt: "Ein ganzes Bolk gegen Berstand und Einsicht vom Zauber angezogen?" und kalt und zweiselnd sah sie ihn an.

Aber sie erschraf: denn wie Blitze loderte es aus den dunkeln Augen des Jünglings und die lang zurückgehaltne Glut brach plötzlich aus den Tiefen seiner Seele: "Ja, sag' ich dir, Mädchen!" rief er leidenschaftlich. "Ein ganzes Bolk kann eine thörichte Liebe, einen süßen, verderblichen Wahnsinn, eine tödliche Sehnsucht pslegen so gut wie — so gut wie ein einzelner. Ja, Kamilla, es giebt eine Gewalt im Herzen, die, stärker als Berstand und Wille, und sehnen Auges ins Verderben reißt. Aber du weißt das nicht! Und mögest du's nie ersahren. Niemals. Leb wohl!"

Und rasch wandte er sich und bog rechts vom Tempel in ben bichten Laubgang von rankendem Wein, der ihn sofort vor Kamilla wie vor den Fenstern des Schlosses verbarg.

Sinnend blieb bas Mädchen ftehen.

Seine letten Worte klangen seltsam fort in ihren Gebanken: lange sah sie träumend ins offene Meer hinaus und mit wundersam gemischter Empfindung, mit verwanbelter Stimmung, kehrte sie endlich wieder bem Schlosse zu.

# Adtes Kapitel.

Noch am nämlichen Tage fand sich Cethegus bei ben Frauen ein. Er war in wichtigen Geschäften von Rom herbeigeeilt und kam soeben aus bem Regentschaftsrat, der in des kranken Königs Gemach gehalten wurde. Verhaltner

Born lagerte auf feinen herben Bugen.

"Ans Werk, Kamilla," sprach er heftig. "Ihr säumt zu lang. Dieser vorsaute Knabe wird immer herrischer. Er trott mir und Cassiodor und seiner schwachen Mutter selbst. Er verkehrt mit gefährlichen Leuten. Mit dem alten Hildebrand, mit Witchis und ihren Freunden. Er schickt Briese und empfängt Briese hinter unsrem Kücken. Er hat es durchgesetzt, daß die Königin nur noch in seiner Gegenwart den Kat der Regentschaft beruft. Und in diesem Kat treuzt er all' unsre Pläne. Das muß aufpren. So oder so." — "Ich hosse nicht mehr, Einsluß auf den König zu gewinnen," sagte Kamilla ernst. — "Weschalb? hast du ihn schon gesehen." Das Mädchen überslegte, daß sie Athalarich versprochen, seinen Ungehorsam nicht an die Ürzte gelangen zu lassen. Über auch sonst widerstrebte es ihrem Gesühl, die Begegnung dieses Morzgens zu entweihen, zu verraten.

Sie wich daher der Frage aus und sagte: "Wenn der König sich sogar seiner Mutter, der Regentin, widersetzt, wird er sich nicht von einem jungen Mädchen beherrschen lassen." — "Goldne Einfalt!" lächelte Cethegus und ließ das Gespräch ruhen, solang das Kind anwesend war. Aber insgeheim trieb er Rusticiquen, zu veranlassen, daß ihre Tochter den König fortan häusig sehe und spreche.

Dies ward möglich, da sich bessen Befinden jest rasch besserte. Und wie äußerlich, wurde er innerlich zusehends

männlicher, fester und reifer: es war, als ob das Wiberftreben gegen Cetheque ihm Leib und Seele fraftige.

So verbrachte er bald wieder viele Stunden in ben weiten Unlagen bes Gartens. Dort mar es, wo ihn feine Mutter und die Familie des Boëthius in den Abendftunden häufig trafen.

Und während Rufticiana die Hulb ber Regentin mit voller Freundschaft zu erwidern schien und aufmerksam ihren vertrauenden Mitteilungen lauschte, um fie wortlich bem Präfetten wieder ergablen zu konnen, wandelten die jungen Leute bor ihnen ber burch bie schattigen Gange bes Gartens

Dft auch bestieg die fleine Gefellichaft eine ber leichten Gondeln in jenem Safen und Athalarich steuerte wohl felbit eine Strede ins blaue Meer hinaus, nach einer ber fleinen, grünbuschigen Infeln, die nicht weit vor Bucht lagen. Auf bem Beimweg aber spannte man die purpurnen Segel auf und ließ fich von bem frischen Beftwind, ber fich bei Sonnenuntergang zu erheben pflegte. langfam und mühelos zurücktragen.

Oft waren es auch ber König und Kamilla allein, Die, nur von Daphnidion begleitet, fich diefer Wanderungen

im Grünen und auf ben Wellen erfreuten.

Wohl sah Amalaswintha barin die Gefahr, badurch Die Neigung ihres Sohnes, die ihr nicht entgangen war, Aber vor allen andern Erwägungen fegnete fie bantbar ben günftigen Ginfluß, ben biefer Umgang augenscheinlich auf ihren Sohn übte: er wurde in Ramillas Rahe ruhiger, heiterer und war bann auch weicher gegen feine Mutter, der er sonft oft heftig und schroff gegenüber trat.

Much beherrschte er fein Gefühl mit einer Sicherheit, die bei dem reigbaren Kranken doppelt befrembete: und endlich würde die Regentin, im Fall sich diese Liebe ernster geltend machte, sogar einer Berbindung nicht abgeneigt gewesen sein, die den römischen Abel völlig zu gewinnen und jedes Andenken einer unseligen Blutthat auszulöschen versprach. —

In dem Madchen aber ging eine mundersame Bandlung vor. Täglich mehr fühlte fie ihren Groll und Sag schwinden, wie sie täglich klarer die edle Bartheit der Seele. ben schwungvollen Geift, bas tiefe, poesiereiche Gemut bes jungen Königs fich entfalten fab. Nur mit Unftrengung fonnte fie gegen biefen machsenden Bauber fich immer wieder das Schickfal ihres Baters als Talisman ins Anbenten gurudrufen : immer mehr fam fie bagu, unter ben Goten und Amalern, Die jenes Schicffal herbeigeführt, mit Gerechtigkeit zu unterscheiden: immer bestimmter fagte fie sich, wie unbillig es sei, Athalarich um eines Unglucks willen zu haffen, bas er nur nicht verhindert hatte und wohl ichwerlich hatte verhindern können. Längst hatte fie ihn am liebsten völlig frei gesprochen: aber fie mißtraute diefer Milbe: fie scheute fie wie eine schwarze Gunbe gegen Bater, Baterland und eigne Freiheit.

Mit Zittern nahm sie wahr, wie unentbehrlich dies edle Menschendild ihr wurde, wie mächtig sie sich sehnte, diese melodische Stimme zu hören und in dies dunkle, sinnige Auge zu bliden. Sie fürchtete die frevelhafte Liebe, die sie sich nur schwer noch verhehlen konnte, und die einzige Wasse, mit der sie sich noch dagegen wehrte, der Borwurf seiner Mitschuld an des Baters Untergang, wollte sie sich nicht entwinden lassen. So schwankte sie in wogenden Gesühlen, desto unsicher, je rätselhafter ihr Athalarichs geschlossen Sicherheit blied. Sie konnte ja nicht daran zweiseln, daß er sie liebe, nach allem was geschehen — aber doch!

Nicht eine Silbe, nicht ein Blick verriet diese Liebe: ene Anßerung, mit der er sie damals am Benustempel rasch verlassen, war das bedeutsamste, ja das einzige bebentsame Wort, das ihm entschlüpste.

Sie ahnte nicht, was die hochwogende Seele des Jünglings durchgetämpft und durchgelitten, dis seine Liebe zwar nicht erlosch, aber entsagte, und noch weniger, in welch' neuem Gesühl er die männliche Kraft solcher Entsagnung gesunden. Ihre Mutter, die ihn mit aller Schärse des Hasses beodachtete und darüber das eigne Kind zu überwachen vergaß, schien noch mehr erstaunt über seine Kälte. "Aber Geduld," sprach sie zu Gethegus, mit dem sie oft hinter Kamillas Kücken Beratung pflog, "Geduld, bald, binnen drei Tagen, wirst du ihn verwandelt sehen."

— "Es wäre Zeit," meinte Cethegus; "aber auf was verstraust du?" — "Auf ein Mittel, das noch nie getäuscht hat."

"Du wirst ihm boch kein Liebestränklein brauen?" lächelte ber Präsekt. — "Allerdings, das werd' ich thun; das hab' ich schon gethan." — Jener sah sie spöttisch in: "Auch bei dir solcher Aberglaube, bei der Witwe des großen Philosophen Boethius! In Liebeswahn sind alle Weiber gleich!"

"Nicht Wahn und Aberglaube," sagte Austiciana ruhig. "Seit mehr als hundert Jahren lebt das Geheinnis in unser Familie. Ein ägyptisch Weib hat es dereinst am Nil meine Ureltermutter gelehrt. Und es hat sich bewährt. Kein Weib unseres Hauses, hat ohne Erhörung geliebt."— "Dazu braucht's keinen Zauber," meinte der Präsekt: "ihr seid ein schönes Geschlecht."— "Spare deinen Spott. Der Trank wirkt unsehlbar und wenn er bis heute nicht wirkte —"— "So hast du wirklich — Unvorsichtige! wie konntest du unvermerkt?" — "Am Abend, wann er vom Spaziers

gang oder von der Gondessahrt mit uns zurücksommt, nimmt er einen Becher gewürzten Falerners. Der Arzt hat es ihm verordnet: es sind Tropsen arabischen Balsams darin. Der Becher steht immer bereit auf dem Marmortisch vor dem Benustempel. Dreimal schon gelang es, den Trank hineinzuschütten." — "Nun.," meinte Cethegus, "es hat dis jeht nicht sonderlich gewirkt." — "Daran ist nur deine Ungeduld die Ursache. Die Kräuter müssen im Neumond gebrochen werden — ich wußte das wohl. Aber, gedrängt von deinen Mahnungen, versucht' ich's schon im Bollmond und du siehst, es wirkte nicht." — Cethegus zuckte die Achseln. — "Aber gestern Racht trat Neumond ein. Ich war nicht müßig mit meiner goldnen Schere und wenn er jeht trinkt —" "Eine zweite Locusta! Nun, mein Trost sind Kamillas schöne Augen. Weiß sie von deinen Künsten?"

"Kein Wort zu ihr! Sie würde das nie dulden. Stille, sie kommt." Das Mädchen trat ein in lebhafter Erregung, die lieblichen Wangen gerötet, eine Flechte des dunklen Haares war losgegangen und spielte um den seinen Nacken.

"Saget mir, ihr, die ihr klug seid und menschenersahren, sagt mir, was soll ich denken? Ich komme aus dem Schiff. D, er hat mich nie geliebt! der Hochmütige, er bemitleidet, er bedauert mich! Nein, das ist nicht das rechte Wort. Ich kann es mir nicht denken." Und in Thränen ausbrechend, barg sie das Haupt am Halse der Mutter. — "Bas ist geschehen, Kamilla?" fragte Cethegus. — "Schon oft," begann sie tiefaufatmend, "spielte ein Zug um seinen Mund, sprach eine Wehmut aus seinem Auge, als sei Er der tief von mir Gekränkte, als habe Er uns edel zu vergeben, als habe er mir ein großes Opfer gebracht — " — "Unreise Knaben bilden sich immer

cin, es sei ein Opfer, wenn sie lieben." Da blitzte Kamillas Auge, sie warf den schönen Kopf zurück und wandte sich heftig gegen Cethegus: "Athalarich ist kein Knabe mehr und man soll ihn nicht verhöhnen." Cethesgus schwieg, ruhig die Augen senkend. Aber Austiciana fragte erstaunt: "Hassest du den König nicht mehr?"— "Bis zum Tode. Man soll ihn verderben, nicht vershöhnen."

"Bas ift geschehen?" wiederholte Cethegus. — "Beute ftand jener ratfelhafte, falte, ftolze Bug deutlicher als je auf feinem Untlit. Gin Bufall äußerte ihn in Worten. Wir waren eben gelandet. Gin Rafer war ins Baffer gefallen: der König budte sich und zog ihn heraus: das Tierchen aber wehrte fich gegen die mildthätige Sand und big mit den Bangen des Ropfes in ben Finger, der ihn hielt. "Der Undankbare," fagte ich. - "Dh." fprach Althalarich, bitter lächelnd, und er fette ben Rafer auf ein Blatt: "man verwundet die am meiften, die am meiften für uns gethan." Und babei flog fein Blid mit ftolger Wehmut über mich dahin. Doch rasch, als ob er zuviel gesagt, schritt er falt grußend hinweg. Ich aber" - und ihre Bruft wogte, ihre fein geschnittenen Lippen schlossen fich - "ich aber trage bas nicht mehr. Der Stolze! er foll mich lieben - ober fterben." - "Das foll er," fagte Cetheaus faum hörbar, "eins von beiden."

#### Menntes Kapitel.

Wenige Tage barauf wurde ber Hof burch einen neuen Schritt des jungen Königs zur Selbständigkeit überrascht: er selbst berief den Rat der Regentschaft, ein Recht, das bisher nur Amalaswintha geübt. Die Regentin war nicht wenig erstaunt, als ein Bote ihres Sohnes sie in dessen Gemächer beschied, wo der König bereits eine Auswahl der höchsten Beamten des Reiches um sich versammelt habe, Goten und Römer, unter diesen Cassiodor und Cethegus.

Diefer hatte zuerst beschloffen, auszubleiben, um nicht burch sein Erscheinen bas Recht anzuerkennen, bas sich ber Anabe herausnahm: ihm ahnte nichts autes. Aber ebenbeshalb befann er fich bald eines andern. "Ich barf ber Wefahr nicht ben Ruden, Die Stirn muß ich ihr bieten," iprach er, als er sich zu bem verhaßten Bang anschickte. Er fand in bem Gemach bes Ronias alle Gelabenen bereits versammelt. Nur die Regentin fehlte noch. Als sie eintrat, erhob sich Athalarich — er trug eine langfaltige Abolla von Burpur, Die Backenfrone Theoderichs alangte auf feinem Saupt und unter bem Mantel flirrte bas Schwert - von seinem Thronsessel, ber vor einer burch einen Borhang geschloffenen Nische ftand, ging ihr entgegen und führte fie zu einem zweiten höheren Stuhl, ber aber zur Linken ftand. Als fie fich niedergelaffen, hob er an: "Meine fonigliche Mutter, tapfre Goten, edle Römer! Wir haben euch hieher beschieden, euch unsern Willen tund zu thun. Es brohten biefem Reiche Gefahren, bie nur wir, ber König biefes Reiches, abwenden tonnten."

Solche Sprache hatte man aus diesem Munde noch nicht vernommen. Alle schwiegen betroffen, Cethegus aus Alugheit: er wollte den rechten Augenblick abwarten. Endsich begann Cassiodor: "Deine weise Mutter und bein getreuer Diener Cassiodor" — "Wein getreuer Diener Cassiodor schweigt, bis sein Herr und König ihn um Rat befrägt. Wir sind schlecht zusrieden, sehr schlecht, mit dem was die Käte unsver königlichen Mutter bisher gethan haben und nicht gethan. Es ist höchste Zeit, daß wir selbst zum Rechten sehn.

Wir waren dazu bisher zu jung und zu krank. Wir fühlen uns nicht mehr zu jung und nicht mehr zu krank. Wir fünden euch an, daß wir demnächst die Regentschaft ausheben und die Zügel dieses Reiches selbst ergreisen

werben."

Er hielt inne. Alles schwieg. Niemand hatte Lust nach Cassiodors Beispiel zu reden und dann zu verstummen.

Endlich fand Amalaswintha, die diese plötzliche Energie ihres Sohnes gleichsam betäubt hatte, die Sprache wieder: "Mein Sohn, dies Alter der Mündigkeit ist nach den Gesetzen der Kaiser" — "Nach den Gesetzen der Kaiser, Mutter, mögen die Kömer sich richten. Wir sind Goten und leben nach gotischem Recht. Germanische Jünglinge werden mündig, wann sie das gesammelte Volksheer wassenreif erklärt.

Wir haben beshalb beschlossen, alle Heerführer und Grafen und alle freien Männer unfres Bolkes, so viele ihrer dem Ruse folgen wollen, aus allen Provinzen des Reichs zur Heeresschau zu laden nach Ravenna. Mit dem nächsten Sonnwendsest sollen sie eintressen."

Überrascht schwieg die Bersammlung.

"Das sind nur noch vierzehn Tage," sprach endlich Cassiodor. "Wird es möglich sein, in so kurzer Frist noch die Ladungen zu besorgen?" — "Sie sind besorgt. Hilbebrand, mein alter Wassenmeister, und Graf Witichis haben sie alle bestellt." — "Wer hat die Dekrete untersschrieben?" fragte Amalaswintha, sich ermannend. — "Ich allein, liebe Mutter. Ich mußte doch den Geladnen zeigen, daß ich reif genug, allein zu handeln."

"Und ohne mein Wissen!" sprach die Regentin. — "Und ohne dein Wissen geschah es, weil es sonst gegen

beinen Billen geschehen mußte."

Er schwieg. Alle Kömer waren ratsos und wie betäubt von der plöglich entsalteten Kraft des jungen Königs. Rur in Cethegus stand sogleich der Entschluß sest, jene Bersammlung zu verhindern, um jeden Preis. Er sah den Grund all seiner Pläne wanken: gern wär' er mit aller Bucht seines Wortes der vor seinen Angen versinskenden Regentschaft zu Silse gekommen: gern hätte er schon mehrere Male in dieser Verhandlung das fühne Aufstreben des Jünglings mit seiner ruhigen Überlegenheit zu Boden gedrückt: — aber ihm hielt ein seltsamer Insal Gedanken und Junge wie mit Zauberbanden gesessselt.

Er hatte in der Nische hinter dem Vorhang Geräusch zu vernehmen geglaubt und scharse Blide darauf geheftet: da bemerkte er unter dem Vorhang durch, dessen Fransen nicht ganz bis zur Erde reichten, die Füße eines Mannes.

Freilich nur bis an die Knöchel. Aber an diesen Knöcheln saßen Beinschienen von Erz eigentümlicher Arbeit. Er kannte diese Beinschienen, er wußte, daß sie zu einer vollen Rüstung gleicher Arbeit gehörten, er wußte auch in unbestimmter Gedankenverbindung, daß der Träger dieser Rüstung ihm verhaßt und gefährlich: aber es war ihm nicht möglich, sich zu sagen, wer dieser Feind sei. Hätte er die Schienen nur bis ans Knie versolgen können! Gegen seinen Willen mußte er die Augen immer und immer wieder auf jenen Vorhang richten und raten und raten. Und das bannte seinen Geist jest, — jest, da alles auf

bem Spiele ftand. Er gurnte über fich felbit, aber er fonnte Gedanken und Blide nicht von der Rijche losreißen. Der König jedoch fuhr, ohne Widerstand zu finden, fort: "Ferner haben wir die edeln Berzoge Thulun, Ibbas und Biga, die grollend biefen Sof verlaffen, aus Gallien und Spanien gurudgerufen. Wir finden, bag allguviele Römer, allzuwenig Goten uns umgeben. Jene brei tapfern Arieger werden mit Graf Witichis die Wehrmacht unfres Reiches, die Festen und die Schiffe untersuchen und alle Schaben aufdeden und beilen. Gie werben nachstens eintreffen." Sie muffen sogleich wieder fort, fagte Cetheaus raich zu fich felbit. Aber feine Gedanken fuhren fort: Nicht ohne Grund ift jener Mann badrinnen versteckt.

"Weiter," hob der königliche Jungling wieder an, "haben wir Mataswinthen, unfre fcone Schwester, gurudbeschieden an unsern Sof. Man hat sie nach Tarent verbannt, weil fie fich geweigert, eines betagten Römers Beib su werben. Gie foll wiederkehren, die schönste Blume unferes Bolfes, und unfern Sof verherrlichen."

"Unmöglich!" rief Amalaswintha: "Du greifft in bas

Recht der Mutter wie der Königin." - "Ich bin das

Haupt ber Sippe, sobald ich mundig bin."

"Mein Sohn, du weißt, wie schwach du warft noch por wenigen Wochen. Glaubst du wirklich, die gotischen heermanner werden dich waffenreif ertlaren?"

Der König wurde rot wie sein Burpur, halb bor Scham, halb vor Born; eh' er Untwort fand rief eine rauhe Stimme an feiner Seite: "Sorge nicht barum, Fran Ronigin. Ich bin fein Waffenmeister gewesen: ich fage bir, er fann sich meffen mit jedem Feind: und wen der alte Sildebrand wehrfähig spricht, der gilt dafür bei allen Goten." Lauter Beifall ber anwesenden Goten bestätigte fein Wort.

Wieder gedachte Cethegus einzugreifen, aber eine Bewegung hinter bem Vorhang zog seine Gedanken ab: Einer meiner größten Feinde ist es, aber wer?

"Noch eine wichtige Sache ist euch kund zu thun," begann ber König wieder, mit einem slüchtigen Seitenblick nach ber Nische, der dem Präsekten nicht entging.

Etwa ein Unichlag gegen mich? bachte er. Man wollte

mich überraschen? Das foll nicht gelingen! -

Aber es überraschte ihn doch, als plöglich der König mit lauter Stimme rief: "Präfekt von Rom, Cethegus Cäsarius!" Er zuckte, aber rasch gesaßt, neigte er das Haupt und sprach: "Wein Herr und König." — "Hast du uns nichts aus Rom zu melden? Wie ist die Stimmung der Luiriten? Was denkt man dort von den Goten?"

"Man ehrt sie als das Bolk Theoderichs!" — "Fürchtet man sie?" — "Man hat nicht Ursach, sie zu fürchten." — "Liebt man sie?" — Gern hätte Cethegus geantwortet: Man hat nicht Ursach', sie zu lieben. Aber der König selbst fuhr fort:

"Alfo keine Spur von Unzufriedenheit? Rein Grund zur Sorge? Richts besonderes, das sich vorbereitet."

"Ich habe nichts dir anzuzeigen." — "Dann bift du schlecht unterrichtet, Präsekt, — oder schlecht gesinnt. Muß ich, der in Ravenna kaum vom Siechbett ersteht, dir sagen, was in deinem Rom unter deinen Augen vorgeht? Die Arbeiter auf deinen Schanzen singen Spottlieder auf die Goten, auf die Regentin, auf mich, deine Legionare führen bei ihren Waffenübungen drohende Reden. Höchst wahrscheinlich besteht bereits eine ausgebreitete Verschwörung, Senatoren, Priester, an der Spise: sie versammeln sich Nachts an unbekannten Orten. Ein Mitschuldiger des Boöthius, ein Verdannter, Albinus, ist in Rom gesehen worden; und weißt du wo? im Garten beines Hauses."

Der König stand auf. Die Augen aller Anwesenden richteten sich, erstaunt, erzürnt, erschrocken auf Cethegus. Amalaswintha bebte für den Mann ihres Bertranens. Aber dieser war jett wieder völlig er selbst. Ruhig, kalt, schweigend, sah er dem König ins Auge.

"Rechtfertige dich!" rief ihm diefer entgegen.

"Rechtfertigen? gegen einen Schatten? ein Gerücht, eine Klage sonder Kläger? Nie!" — "Man wird dich zu zwingen wissen." Hohn zuckte um des Präsekten schmale Lippen.

"Man kann mich ermorden auf bloßen Berdacht, ohne Zweisel, — wir haben das ersahren, wir Italier! — nicht mich verurteilen. Gegen Gewalt giebt es keine Rechtsertigung, nur gegen Gerechtigkeit." — "Gerechtigkeit soll dir werden, zweisle nicht. Wir übertragen den hier antwesenden Kömern die Untersuchung, dem Senat in Rom die Urteilsfällung. Wähle dir einen Berteidiger." — "Ich verteidige mich selbst," sprach Cethegus kühl. "Wie lautet die Anklage? Wer ist mein Ankläger? Wo ist er?" — "Sier," rief der König und schlug den Borhang zurück.

Ein gotischer Krieger in ganz schwarzer Rüstung trat hervor.

Wir kennen ihn. Es war Teja.

Dem Präsetten brückte der Haß die Wimper nieder. Jener aber sprach: "Ich, Teja, des Tagila Sohn, klage dich an, Cethegus Cäjarius, des Hochverrats an diesem Reich der Goten. Ich klage dich an, den verbannten Berzäter Albinus in deinem Hans zu Ronn zu bergen und zu hehlen. Es steht der Tod darauf. Und du willst dies Land dem Raiser in Byzanz unterwersen."

"Das will ich nicht," sprach Cethegus ruhig; "beweise beine Alage." — "Ich habe Albinus vor vierzehn Nächten mit diesen Angen in beinen Garten treten sehen," suhr Teja zu ben Richtern gewendet fort. "Er fam von ber Bia facra her, in einen Mantel gehüllt, einen Schlapphut auf bem Ropf. Schon in zwei Rachten war die Gestalt an mir porbeigeschlüpft: Diesmal erkannt ich ihn. Alls ich auf ihn zutrat, verschwand er, ehe ich ihn ergreifen konnte, an der Thur, die fich von innen fcblog." - "Seit wann spielt mein Amtsgenoß, ber tapfre Rommandant von Rom, ben nächtlichen Späher?" - "Seit er einen Cethegus zur Seite hat. Aber ob mir auch ber Flüchtling entfam, - biefe Rolle fiel ihm aus bem Mantel: fie enthält Namen von römischen Großen und neben den Namen Reichen einer unlösbaren Geheimschrift. Bier ift die Rolle." Er reichte fie bem Ronig. Diefer las: "Die Ramen find: Silverius, Cetheaus, Licinius, Scavola, Calvurnius, Bomponius. — Kannst du beschwören, daß der Vermummte Albinus mar?"

"Ich will's beschwören." — "Wohlan, Brafekt. Graf Teja ift ein freier, unbescholtener, eidwürdiger Mann. Rannst bu bas leugnen?"

"Ich leugne bas. Er ist nicht unbescholten: seine Eltern lebten in nichtiger, blutschänderischer Che: sie waren Geschwisterkinder, die Kirche hat ihr Zusammensein verflucht und seine Frucht: er ist ein Bastard und kann nicht zeugen gegen mich, einen edeln Römer fenatorischen Ranges." Ein Murren bes Bornes entrang fich ben anwesenden Teja's blaffes Untlit aber wurde noch bleicher. Goten. Er zuckte. Seine Rechte fuhr ans Schwert: "So vertret' ich mein Wort mit bem Schwert," sprach er mit tonloser "Ich forbere bich jum Rampf, jum Gottesgericht auf Tod und Leben." - "Ich bin Romer und lebe nicht nach eurem blutigen Barbarenrecht. Aber auch als Gote: ich wurde bem Baftard ben Rampf versagen." -"Geduld," fprach Teja und ftieß bas halb gezückte Schwert Dahn. Berte. VI.

leise in die Scheide zurud. "Geduld, mein Schwert. Es kömmt dein Tag." Aber die Römer im Saale atmeten auf.

Der König nahm das Wort: "Wie dem sei, die Klage ist genug begründet, die genannten Kömer zu verhaften. Du, Cassiodor, wirst die Geheimschrift zu entzissern suchen. Du, Graf Witichis, eilst nach Kom und bemächtigst dich der füns Berdächtigen, durchsucht ihre Häuser und das des Präsekten. Hildebrand, du verhafte den Verklagten, nimm ihm das Schwert ab." — "Halt," sprach Cethegus, "ich leiste Bürgschaft mit all' meinem Gut, daß ich Ravenna nicht verlasse, bis dieser Streit zu Ende. Ich verlange Untersuchung auf freiem Fuß: das ist des Senators Recht."

"Kehr dich nicht dran, mein Sohn," rief der alte Hildebrand vortretend, "laß mich ihn fassen." — "Laß," sprach der König, "Recht soll ihm werden, strenges Recht, doch nicht Gewalt. Laß ab von ihm. Auch hat ihn die Klage überrascht. Er soll Zeit haben sich zu verteidigen. Morgen um diese Stunde treffen wir uns wieder hier.

Ich lofe die Berfammlung."

Der König winkte mit dem Scepter: in höchster Aufregung eilte Amalaswintha aus dem Gemach. Die Goten
traten freudig zu Teja. Die Römer drückten sich rasch an
Cethegus vorbei, vermeidend, mit ihm zu sprechen. Nur Cassiodor schritt fest auf ihn zu, legte die Hand auf seine Schulter, sah ihm prüsend ins Auge und fragte dann:
"Cethegus, kann ich dir helsen?" — "Nein, ich helse mir
selbst," sprach dieser, entzog sich ihm und schritt allein und
stolzen Ganges hinaus.

# Behntes Kapitel.

Der heftige Schlag, den der junge König so unerwartet gegen den gonzen Grundban der Regentschaft geführt hatte, erfüllte bald den Palast und die Stadt mit Stannen, mit Schrecken oder Freude. Zu der Familie des Boöthius brachte die erste bestimmte Kunde Cassiodor, der Rusticianen zum Trost der erschütterten Regentin beschied. Mit Fragen bestürmt erzählte er den ganzen Hergang aussiührlich: und so bestürzt oder unwillig er darüber war, auch aus seinem seindlichen Bericht leuchteten die Krast, der Mut des jungen Fürsten unverkennbar hervor. Mit Begierde lauschte Kamilla jedem seiner Worte: Stolz, Stolz auf den Geliebten — der Liebe glücklichstes Gesühl — erfüllte mächtig ihre ganze Scele

"Es ist kein Zweisel," schloß Cassiodor mit Seufzen, "Athalarich ist unser entschiedenster Gegner: er steht ganz zu der gotischen Partei, zu Hildebrand und seinen Freunden. Er wird den Präsekten verderben. Wer hätte das von ihm geglaubt! Immer muß ich daran denken, Austiciana, wie so ganz anders er sich bei dem Prozeß beines Gatten benahm."

Ramilla horchte hoch auf.

"Damals gewannen wir die Überzengung, er werde zeitlebens der glühendste Freund, der eifrigste Vertreter der Römer sein." — "Ich weiß davon nichts," sagte Rusticiana. — "Es ward vertuscht. Das Todesurteil war gesprochen über Boëthins und seine Söhne. Vergebens hatten wir alle, Amalaswintha voran, die Gnade des Königs angerusen: sein Zorn war unauslöschlich. Als ich wieder und wieder ihn bestürmte, suhr er zornig auf und schwur bei seiner Krone, der solle es im tiessten Kerker büßen, der

ihm noch einmal mit einer Fürbitte für die Verräter nahe. Da verstummten wir alle. Nur Einer nicht. Nur Uthaslarich, der Knabe, ließ sich nicht schrecken, er weinte und slehte und hing sich an seines Großvaters Knie.

Ramilla erbebte: ber Atem ftodte ihr.

"Und nicht ließ er ab, bis Theoderich in höchstem Born emporfuhr, ihn mit einem Schlag in den Nacken von sich schleuderte und den Wachen übergab. Der ersgrimmte König hielt seinen Sid. Athalarich ward in den Kerker des Schlosses geführt und Boëthius sofort getötet."

Ramilla wantte und hielt fich an einer Saule bes

Saales.

"Aber nicht umfonst hatte Athalarich gesprochen und

gelitten.

Tags darauf vermißte der König an der Tasel schwer den Liebling, den er von sich gebannt. Er gedachte, mit welch edlem Mut er, der Knabe, für seine Freunde gebeten, als die Männer in Furcht verstummten. Er stand endlich auf von seinem Abendtrunk, bei dem er lange sinnend saß, stieg selbst hinab in den Kerker, öffnete die Pforte, umarmte seinen Enkel und schenkte auf seine Bitte beinen Söhnen, Rusticiana, das Leben.

"Fort, fort zu ihm!" sprach Kamilla mit erstickter

Stimme gu fich felbft und eilte aus bem Saal.

"Damals," fuhr Caffiodor fort, "damals mochten Römer und Römerfreunde in dem fünftigen König ihre beste Stütze sehen und jetzt — meine arme Herrin, arme Mutter!" und klagend schritt er hinaus.

Rufticiana saß lange wie betäubt. Sie sah alles wanken, worauf sie ihre Racheplane gebaut: sie versank in dumpfes Brüten. Länger und länger schon fielen die Schatten ber hohen, starken Türme in den Schloßhof, auf welchen sie hinausstarrte.

Da wedte sie ber feste Schritt eines Mannes im Saal, erschrocken fuhr sie auf: Cethegus stand vor ihr. Sein

Antlit war falt und finfter, aber eifig ruhig.

"Cethegus!" rief die Bekümmerte und wollte seine Hand sassen!" rief die Bekümmerte und wollte seine Hand sassen!" seine Kälte schreckte sie zurück. "Alles versloren!" seufzte sie, stehen bleibend. "Richts ist verloren. Es gilt nur Ruhe. Und Raschheit," setzte er, umblickend im Gemach, hinzu. Als er sich allein mit ihr sah, griff er in die Brustfalten seiner Toga. "Dein Liebestrank hat nicht geholsen, Rusticiana. Her ist ein andrer, — stärkrer. Nimm." Und rasch drückte er ihr eine Phiole von dunklem Lavastein in die Hand. Mit banger Ahnung sah ihn die Freundin an: "Glaubst du auf einmal an Magie und Zaubertrank? Wer hat ihn gebraut?" — "Jch," sagte er, "und meine Liebestränke wirken." — "Du!" — es durchlief sie ein eisiges Grauen. "Frage nicht, sorsche nicht, säume nicht," sprach er herrisch. "Es muß noch heute geschehen. Hörst du? Noch heute."

Aber Rusticiana zögerte noch und sah zweiselnd auf das Fläschchen in ihrer Hand. Da trat er heran, leise ihre Schulter berührend: "Du zauderst," sagte er langssam. "Weißt du, was auf dem Spiele steht? nicht nur unser ganzer Plan! Nein, blinde Mutter. Noch mehr. Kamilla liebt, liebt den König mit aller Kraft der jungen Seele. Soll die Tochter des Boëthius die Buhle des Eprannen werden?"

Laut aufschreiend fuhr Rusticiana zurück: was in den letzten Tagen wie eine böse Uhnung in ihr aufgesstiegen, ward ihr gewiß mit diesem Einen Wort: noch einen Blick warf sie auf den Mann, der das Grausamc gesprochen und hinwegeilte sie, zornig die Faust um das Fläschchen geballt.

Ruhig sah ihr Cethegus nach. "Nun, Prinzlein,

wollen wir sehen. Du warst rasch, ich bin rascher. — Es ist eigen," sagte er bann, die Falten seiner Toga herabziehend, "ich glaubte längst nicht mehr, noch solche hestige Regung empfinden zu können. Jetzt hat das Leben wieder einen Reiz. Ich kann wieder streben, hoffen, sürchten. Sogar hassen. Ja, ich hasse diesen Knaben, der sich untersängt, mit der kindischen Hand in meine Kreise zu tappen. Er will mir troßen — meinen Gang aushalten, er stellt sich kühn in meinen Weg: Er -- mir! wohlan, so trag' er denn die Folgen."

Und langsam schritt er aus dem Gemach und wandte sich nach dem Audienzsaal der Regentin, wo er sich absichtlich der versammelten Menge zeigte und durch die eigne Sicherheit den bestürzten Herzen der Hofleute einige Ruhe wiedergab. Er sorgte dafür, zahlreicher Zeugen für all' seine Schritte an diesem verhängnisvollen Tag sich zu versichern. Beim Sinken der Sonne ging er mit Cassiodor und einigen andern Römern, seine Verzteidigung für den nächsten Tag beratend, in den Garten, in dessen Laubgängen er sich umsonst nach Kamilla umsah.

Diese war, sowie sie Cassiodors Bericht zu Ende gehört, in den Hof des Palastes geeilt, wo sie zu dieser
Stunde den König mit den andern jungen Goten seines Hofes beim Waffenspiel zu treffen hoffte. Nur sehen wollte sie ihn, noch nicht ihn sprechen und ihm zu Füßen ihr großes Unrecht abbitten. Sie hatte ihn verabscheut, von sich gestoßen, ihn als mit dem Blut ihres Vaters besleckt gehaßt — ihn, der sich für diesen Bater geopfert, der ihre Brüder gerettet hatte!

Aber sie fand ihn nicht im Hof. Die wichtigen Ereignisse bes Tages hielten ihn in seinem Arbeitszimmer fest. Auch seine Waffengesellen sochten und spielten heute nicht: in dichten Gruppen beisammenstehend, priesen sie laut den Mut ihres jungen Königs.

Mit Wonne sog Ramilla bieses Lob ein: ftolz errötend, felig träumend manbelte fie in ben Garten und fuchte bort an allen feinen Lieblingsstätten bie Spuren des Geliebten. Ja, fie liebte ihn: fuhn und freudig gestand fie fich's ein: er hatte es taufendfach um fie verdient. Bas Gote, was Barbar! Er war ein edler herrlicher Bungling, ein Rönig, ber König ihrer Seele. Wiederholt wies sie die begleitende Daphnidion aus ihrer Nähe, daß diese nicht hore, wie sie wieder und wieder den geliebten Namen felig vor fich bin fprach. Endlich am Benustempel angelangt verfant fie in fuße Traume über die Butunft, die unklar, aber golden dämmernd, vor ihr lag. allem beichloß fie, bem Brafeften und ihrer Mutter ichon morgen zu erklären, nicht mehr auf ihre Mithilfe gegen ben Rönig gablen zu follen. Dann wollte fie biefem felbst ihre Schuld abbitten mit innigen Worten und bann - bann? fie wußte nicht was bann werben folle: aber fie errötete in holden Träumen.

Rote, duftige Mandelblüten fielen aus den nickenden Büschen: in dem dichten Dleander neben ihr sang die Nachtigall, eine klare Quelle glitt rieselnd an ihr vorüber nach dem blauen Meer und die Wellen dieses Meeres rollten leise wie ihrer Liebe huldigend zu ihren Füßen.

### Elftes Kapitel.

Aus solchem Sinnen und Sehnen weckte sie ein nahenber Schritt auf den Sandwegen. Der Gang war so rasch und so bestimmt der Tritt, daß sie nicht Athalarich vermutete. Aber es war der König: verändert in Haltung und Erscheinen, männlicher, kräftiger, sester. Hoch trug er das sonst zur Brust gebeugte Haupt und das Schwert Theoderichs klirrte an seiner Hüfte.

"Gegrüßt, gegrüßt, Kamilla," rief er ihr laut und lebhaft entgegen. "Dein Anblick ift ber schönfte Lohn für

diefen heißen Tag."

So hatte er noch nie zu ihr gesprochen.

"Mein König," scustere sie erglühend: einen leuchtenben Blick noch warsen die braunen Augen auf ihn: dann senkten sich die langen Wimpern. Mein König! so hatte sie ihn nie genannt, solchen Blick ihm nie geschenkt. "Dein König?" sagte er, sich neben ihr niederlassend, "ich fürchte, so wirst du mich nicht mehr nennen, wenn du erfährst, was alles heute geschehen."

"Ich weiß alles." — "Du weißt? Nun dann, Kasmilla, sei gerecht: schilt nicht, ich bin kein Tyrann." Der Eble, dachte sie, er entschuldigt sich um seine schönsten

Thaten.

"Sieh, ich hasse bie Nömer nicht, der Himmel weiß es, — sie sind ja dein Volk! — ich ehre sie und ihre alte Größe, ich achte ihre Rechte. Aber mein Reich, den Bau Theoderichs, muß ich beschützen, streng und unerbittlich, und weh der Hand, die sich dawider hebt. Vielleicht," suhr er langsamer und feierlich fort, "vielleicht ist dies Reich schon verurteilt in den Sternen — gleichviel, ich, sein König, muß mit ihm stehen und fallen." "Du sprichst wahr, Athalarich, und wie ein König."
"Dank dir, Kamilla! wie du heut gerecht bist oder
gut! Solcher Güte darf ich wohl anvertrauen, welcher
Segen, welche Heilung mir geworden. Sieh', ich war
ein kranker, irrer Träumer: ohne Halt, ohne Freude, dem
Tode gern entgegenwankend. Da trat an meine Seele
die Gesahr diese Reichs, die thätige Sorge um mein
Bolk: und mit der Sorge wuchs in meiner Brust die Liebe, die mächtige Liebe zu meinen Goten, und diese
stolze und bange und wachsame Liebe für mein Volk, sie
hat mein Herz gestärkt und getröstet für . . . für andres
bitter schmerzliches Entsagen. Was liegt an meinem Glück,
wenn nur dies Bolk gedeicht: sieh, der Gedanke hat mich
gesund gemacht und stark und wahrlich! des Größten könnt'
ich jest mich unterwinden."

Er sprang auf, beibe Arme wiegend und schwingend. "D, Kamilla, die Ruhe verzehrt mich! D, ging es zu Roß und in waffenstarrende Feinde! Sieh, die Sonne sinkt. Es ladet die spiegelnde Flut. Komm, komm mit in den Kahn." Kamilla zögerte. Sie blickte um. "Die Dienerin? Ach laß sie! Dort ruht sie unter der Palme an der Quelle, sie schläft. Komm, komm rasch, eh' die Sonne versinkt. Sieh die goldne Straße auf der Flut. Sie winkt!" — "Zu den Inseln der Seligen?" fragte das liebsliche Mädchen mit einem holdseligen Blick und leicht errötend.

"Ja, komm zu ben seligen Inseln!" antwortete er glücklich, hob sie rasch in ben Kahn, löste bessen Silberskette von ben Widderköpsen des Quais, sprang hinein, ergriff das zierliche Ruder und stieß ab. Dann legte er das Ruder in die Dse zur Linken: und im hintern Gransen des Schiffes stehend steuerte und ruderte er zugleich, eine schöne und malerische Bewegung, und ein echt gersmanischer Fergenbrauch.

Kamilla saß vorn, nahe dem Schnabel des Kahns, auf einem Diphros, dem griechischen zusammenlegbaren Feldstuhl, und sah ihm in das edle Antlit, das von der rotsichimmernden Abendsonne beleuchtet war: sein dunkles Haar slog im Winde und herrlich waren die raschen und kräftigen Bewegungen des sein gebauten Ruderers zu schauen. Beide schwiegen. Pfeilschnell schoß die leichte Barke durch die alatte Flut.

Flockige, rosige Abendwölklein zogen langsam über den Himmel, der leise Wind führte von den Mandelgebüschen des Users Wolken von Wohlgeruch mit sich, und rings war Schimmer, Ruhe, Harmonie. Endlich brach der König das Schweigen und sprach, dem Bot einen kräftigen Druck gebend, daß es gehorsam vorwärts schoß: "Weißt du, was ich denke? Wie schön muß es sein ein Reich, ein Bolk, viel tausend geliebte Leben mit der starken Hand durch Wind und Wellen sicher vorwärts zu steuern zu Glück und Glanz. — Was aber sannest du, Kamilla? Du sahst so mild, es sind gute Gedanken gewesen." Sie errötete und blickte seitab in die Flut.

"D sprich boch, sei offen in dieser schönen Stunde."
"Ich dachte," flüsterte sie vor sich hin, das seine Köpsichen noch immer abgewendet, "wie schön muß es sein, von treuer, geliebter Hand, der man so ganz vertraut, gesteuert werden durch die schwanke Flut des Lebens."—
"D, Kamilla, glaub mir, auch dem Barbaren kann man sich vertraum"—— "Du bist kein Barbar! Wer zart empfindet und edel denkt und sich hochherzig überwindet und sichweren Undank mit Huld vergilt, ist kein Barbar, er ist ein edles Menschendild, wie je ein Scipio gewesen."
Entzückt hielt der König im Kudern inne, das Schiff stand: "Kamilla! träum ich? sprichst du das? und zu mir?"

"Mehr noch, Athalarich, mehr! ich bitte dich, vergieb, daß ich dich so grausam von mir gestoßen. Ach, es war nur Scham und Furcht." — "Kamilla, Perle meiner Seele" — Diese, welche das Gesicht dem User zuwandte, rief plöylich: "was ist das? Man folgt uns. Der Hof, die Frauen, meine Mutter." So war es. Rusticiana hatte, von des Präfekten furchtbarem Wink getrieben, ihre Tochter im Garten gesucht. Sie fand fie nicht. Sie eilte nach dem Benustempel. Umfonft. Umberschauend fah fie plöplich die beiden, ihr Rind mit ihm allein, auf dem Schiff, fern im Meer. In höchstem Born flog fie an ben Marmortisch, an dem die Stlaven eben den Abendbecher bes Ronigs mijchten, schickte fie bie Stufen binab, eine Gondel zu lofen, gewann jo einen unbelaufchten Augenblick an dem Tijch und stieg gleich darauf mit Daphnidion, die ihr zorniger Ausruf geweckt, die Stufen hinab nach bem Schiff. Da bogen zur Rechten aus bem bichten Tarusgang ber Prafett und feine Freunde, die ihr Luftwandeln ebenfalls an dieje Stelle führte. Cethegus folgte ihr die Stufen hinab und reichte ihr die Sand, in ben Rahn zu steigen. "Es ist geschehen," flüsterte sie ihm dabei zu und die Gondel ftieß ab. In diefem Augenblick war es, daß das junge Paar auf die Bewegung am Ufer aufmertfam wurde: Ramilla ftand auf, fie mochte erwarten, ber König werde bas Schiff wenden. Aber biefer rief: "Dein, fie follen mir biefe Stunde nicht rauben, Die schönfte meines Lebens. Ich muß noch mehr von biefen fußen Worten schlürfen. D, Kamilla, du mußt mir mehr, du mußt mir alles sagen. Komm, wir landen auf der Insel dort, da niegen sie uns finden." Und mächtig ausgreifend drückte er mit aller Kraft auf das Ruder, daß das Fahrzeug wie beflügelt dahinichoß.

"Willft du nicht weiter fprechen?"

"D, mein Freund, mein König — bringe nicht in mich." Er sah nur ihr in das liebliche Antlit, in das leuchtende Auge, nicht mehr auf Weg und Ziel. "Nun warte — dort auf der Insel — dort sollst du mir" —

Ein neuer leidenschaftlicher Auderschlag — da ers dröhnte ein dumpfer Krach, das Schiff war angeprallt und fuhr schütternd zurück.

"himmel! rief Camilla aufspringend und nach bem Schnabel bes Schiffes sehenb: ein ganzer Schwall von

Baffer fprubelte herein ihr entgegen.

"Das Schiff ist geborsten — wir sinken," sprach sie erbleichend. — "Hierher zu mir, laß mich sehen," rief Athalarich vorspringend. "Ah, das sind die Radeln der Amphitrite — wir sind verloren." Die Radeln der Umsphitrite — wir wissen, man konnte sie von der Terrasse des Benustempels kaum erkennen — waren zwei schmale, scharfzackige Klippen zwischen dem User und der nächsten der Laguneninseln: sie ragten kaum über den Wasserspiegel, bei leisestem Wind gingen die Wellen über sie weg. Uthaslarich kannte die Gefahr dieser Stelle und hatte sie immer leicht vermieden: aber diesmal hatte er nur in der Gesliebten Augen geblickt.

Mit einem Blid übersah er die Lage. Es gab feine Rettung.

Ein Bret im Boben bes leicht gezimmerten Gefährts war durch den Anprall an der Klippe zertrümmert, gewaltig drang das Wasser durch den Leck.

Das Schiff fant von Sekunde zu Sekunde.

Schwimmend mit Kamilla die nächste Insel oder das User zu erreichen, konnte er nicht hoffen und das Ruderschiff Rusticianens hatte kaum erst abgestoßen. Mit Bligessichnelle hatte er all' das überschaut, erwogen, eingesehen,

und warf einen entsetzten Blick auf das Mädchen. "Geliebte, du stirbst," jammerte er verzweiselnd, "und ich, ich hab's verschuldet." Und er umfaßte sie stürmisch. "Sterben?" rief sie, "o nein! nicht so jung, nicht jetzt sterben! Leben, leben mit dir." Und sie klammerte sich sest an seinen Arm. Der Ton, die Worte durchschnitten

fein Berg.

Er riß fich los, er fah nach Rettung ringsumber, umfonst, umsonst — immer höher stieg bas Baffer, immer rascher fant bas Schiff. Er warf bas Ruber weg. "Es ift aus, alles aus, Geliebte. Lag uns Abschied nehmen." - "Mein! nicht mehr scheiben! Muß es geftorben fein: - o bann hinweg alle Schen, welche bie Lebenbigen bindet" - und glühend brudte fie bas Saupt an feine Bruft - "o lag bir fagen, lag bir noch geftehn, wie ich bich liebe, wie lange schon, feit - feit immer. MIl' mein haß war ja nur verschämte Liebe. Gott, ich liebte dich schon, da ich wähnte, ich muffe dich verabschenen. Ja du follst wissen, wie ich dich liebe." Und fie bededte ihm Augen und Wangen mit eiligen Ruffen. "D, jest will ich auch fterben — lieber fterben mit bir als leben ohne bich. Aber nein" - und fie rif fich von ihm los — "du follst nicht sterben — laß mich hier, fpringe, schwimme, versuch's, bu allein erreichft bie Infel wohl - versuch's und lag mich."

"Nein," rief er selig, "lieber sterben mit dir als leben ohne dich. Nach so langem, langem Sehnen endlich Erstüllung! Wir gehören einander auf ewig von dieser Stunde. Komm, Kamilla, Geliebte, laß uns hinab."

Schauer ber Liebe und bes Todes rieselten durcheinander. Er zog sie an sich, umschlang sie mit dem linken Urm und stieg mit ihr auf den kaum noch Hand breit über Wasser ragenden Steuergransen: schon schickte er sich zum jähen Sprunge an, — da entrang sich beiden ein frober Schrei ber Hoffnung.

Bligichnell bog vor ihren Angen um die schmale Landspitze, die unsern von ihnen ins Meer ragte, ein Schiff

mit vollen Segeln, das gerade auf fie los eilte.

Das Schiff vernahm ihren Schrei, es erkannte jedensfalls die Lage des sinkenden Kahns, vielleicht die Person des Königs: vierzig Ruder, aus zwei Stockwerken von Ruderbänken zugleich in die Flut getaucht, beförderten den Flug des raschen Fahrzeugs, das brausend vor ganzeni Wind mit allen Segeln daherschoß. Die Leute auf dem Deck riesen ihnen zu, auszuharren und bald — es war die höchste Zeit — lag der Bauch der Vireme neben der Gondel, die augenblicklich versank, nachdem das Paar durch die Lukenssorte des untern Ruderstockwerks an Bord gerettet war. Es war ein kleines gotisches Wachtschiff, der goldene, steigende Löwe, das Wappen der Amalungen, glänzte auf der blauen Flagge: Aligern, ein Vetter Tejas, besehligte es.

"Dank euch, wackre Freunde," sprach Athalarich, da er wieder Worte gefunden, "Dank! ihr habt nicht euren König

nur, ihr habt eure Königin gerettet."

Staunend sammelten sich Krieger und Matrosen um den Glücklichen, der die laut weinende Kamilla in seinen Armen hielt. "Heil unser schönen jungen Königin!" jauchzte der rotblonde Aligern und die Mannschaft jubelte donnernd nach: "Heil, Heil unser Königin!" In diesem Augenblick rauschte der Segler an dem Kahn Rusticianens vorbei: der Schall dieses Jubelruss weckte die Unselige aus der Erstarrung von Entsehen und Betäubung, die sie ergrissen, da die beiden erschrocknen Auderstlaven die Gesahr des jungen Paares auf dem sinkenden Boot entdeckt und zugleich erklärt hatten, es sei ihnen unmöglich, sie recht-

zeitig aus den Wellen zu retten. Da war sie besinnungslos Daphnidion in die Arme gesallen.

Fetzt erwachte sie und warf einen irren Blick umher. Sie staunte: war es ein Traumbild, was sie sah? ober war es wirklich ihre Tochter, die dort auf dem Deck des Gotenschiffs, das stolz an ihr vorüberrauschte, an der Brust des jungen Königs lag? und jauchzten wirklich dazu jubelnde Stimmen: "Heil Kamilla, unstrer Königin?"

Sie starrte auf die vorübergleitende Erscheinung, sprachlos, lautlos. Aber das rasch fliegende Segelschiff war schon
an ihrem Kahn vorüber und dem Lande nah. Es ankerte
außerhalb der seichten Gartenbucht, eine Barke ward herabgelassen, das gerettete Paar, Aligern und drei Matrosen
sprangen hinein und bald stiegen sie die Stusen der Hafentreppe hinan, wo, außer Cethegus und seiner Begleitung,
eine Menge von Leuten sich versammelt hatte, die vom
Palast oder vom Garten aus mit Schrecken die Gesahr
des kleinen Schiffes wahrgenommen und jetzt herbeieilten,
die Geretteten zu begrüßen. Unter Glückwünschen und
Segensrusen stieg Athalarich die Stusen hinan.

"Seht hier," sprach er, vor dem Tempel angelangt, "sehet, Goten und Kömer, eure Königin, meine Braut. Uns hat der Gott des Todes zusammengeführt, nicht wahr, Kamilla?" Sie sah zu ihm auf, aber heftig erschrak sie: die Aufregung und der jähe Wechsel von Schrecken und Freude hatten den kaum Genesenen übermächtig erschüttert: sein Antlit war marmorblaß, er wankte und griff wie Luft schöpfend krampshaft an seine Brust.

"Um Gott," rief Kamilla, einen Anfall des alten Leidens fürchtend, "dem König ist nicht wohl. Rasch den Wein, die Arznei!" Sie flog an den Tisch, ergriff den Silberbecher, der bereit stand, und drängte ihn in seine Hand.

Cethegus ftand bicht babei und folgte mit scharfem

Blid jeder feiner Bewegungen.

Schon sette er den Becher an die Lippen, aber plötzlich ließ er ihn nochmal sinken, er lächelte: "du mußt mir zutrinken, wie's der gotischen Königin ziemt an ihrem Hof," und er reichte ihr den Pokal: sie nahm ihn aus seiner Hand.

Einen Augenblick burchzuckte es den Präfekten siedend heiß. Er wollte hinzusturzen, ihr den Trank aus der

Band reißen, ihn verschütten.

Aber er hielt sich zurud. That er's, so war er un= rettbar verloren. Nicht nur morgen als Hochverräter, nein,

sofort als Giftmörder angeklagt und überführt.

Verloren mit ihm seine ganze Ibeenwelt, die Zukunst Roms. Und um wen? — Um ein verliebtes Mädchen, das treulos zu seinem Todseind abgesallen. — Nein, sagte er kalt zu sich, die Faust zusammendrückend, sie oder Rom: — also sie! Und ruhig sah er zu, wie das Mädchen, hold errötend, einen seichten Trunk aus dem Becher nahm, den der König darauf tief schlürsend dis zum Grunde leerte. Er zucke zusammen, da er ihn auf den Marmortisch niedersette. "Kommt hinauf ins Palatium," sprach er fröstelnd, den Mantel über die linke Schulter schlagend, "mich friert." Und er wandte sich.

Da traf sein Blid auf Cethegus: er stand einen Augenblid still und sah bem Präfetten eindringend ins Auge.

"Du hier?" sagte er finster und trat einen Schritt auf ihn zu: ba zuckte er nochmal und stürzte mit einem jähen Schrei neben ber Quelle aufs Antlit nieder.

"Athalarich!" rief Kamilla und warf sich taumelnd über ihn. Der alte Corbulo sprang aus der Schar der Diener zuerst hinzu: "Hilfe," rief er, "sie stirbt — der König!"

"Wasser! rasch Wasser!" sprach Cethegus saut. Und entschlossen trat er an den Tisch, ergriff den Silberbecher, bückte sich, spülte ihn schnell, aber gründlich in der Quelle und neigte sich über den König, der in Cassiodors Armen sag, indeß Corbulo das Haupt Kamillens auf seine Kniee legte.

Ratlos, entfett umftanden die Hofleute die beiden schein-

bar leblofen Beftalten.

"Was ist geschehen? Mein Kind!" mit biesem Schrei brängte sich Rusticiana, die soeben gesandet, an der Tochter Seite. "Kamilla!" rief sie verzweiselt, "was ist mit dir?"

"Nichts!" sagte Cethegus ruhig, sich prüfend über bie beiben beugend. "Es ift nur eine Ohnmacht. Aber ben jungen König hat sein Herzkrampf hingerafft. Er ist tot."

## Drittes Buch.

# Amalaswintha.

"Amalaswintha verzagte nicht nach Frauenart, sondern fräftig wahrte fie ihr Königtum." Protop, Gotentrieg I. 2

### Erstes Kapitel.

Wie ein Donnerschlag aus heitrem Himmel traf Athaslarichs plögliches Ende die gotische Partei, die an diesem nämlichen Tage ihre Hoffnungen so hoch gespannt hatte. Alle Maßregeln, die der König in ihrem Sinne angeordenet, waren gelähmt, die Goten plöglich wieder ohne Berstretung in dem Staat, an dessen Spige jegt die Regentin ganz allein gestellt war.

Am frühen Morgen bes nächsten Tages stellte sich Caffiobor bei bem Präfekten ein. Er fand biesen in

ruhigem, feftem Schlaf.

"Und du kannst schlafen, ruhig wie ein Kind, nach einem solchen Schlag!" — "Ich schlief," sagte Cethegus sich auf den linken Arm aufrichtend, "im Gefühle neuer Sicherheit." — "Sicherheit! ja für dich, aber das Reich!"

"Das Reich war mehr gefährbet durch diesen Knaben als ich. Wo ist die Königin?" — "Am offenen Sarge ihres Sohnes sitt sie, sprachlos! Die ganze Nacht."

Cethegus sprang auf: "das darf nicht sein," rief er. "Das thut nicht gut. Sie gehört dem Staat, nicht dieser Leiche. Um so weniger, als ich von Gift slüstern hörte. Der junge Tyrann hatte viele Feinde. Wie steht es dasmit?"

"Sehr ungewiß. Der griechische Arzt Clpidios, ber bie Leiche untersuchte, sprach zwar von einigen auffallenden

Erscheinungen. Aber, wenn Gift gebraucht worden, meinte er, müßte es ein sehr geheimes, ihm völlig fremdes sein. In dem Becher, daraus der Arme den letten Trunk gethan, fand sich nicht die leiseste Spur verdächtigen Inhalts. So glaubt man allgemein, die Aufregung habe das alte Herzleiden zurückgerusen und dieses ihn getötet. Aber doch ist es gut, daß man dich von dem Augenblick, da du die Bersammlung verließest, immer vor Zeugen gesehen: der Schmerz macht arawöhnisch."

"Bie steht es um Kamilla?" forschte ber Präsekt weiter. — "Sie soll von ihrer Betäubung noch gar nicht erwacht sein; die Arzte fürchten das Schlimmste. — Aber ich kam, dich zu fragen: Was soll nun weiter geschehen? Die Regentin sprach davon, die Untersuchung gegen dich niederzuschlagen." — "Das darf nicht sein!" ries Cettegus. "Ich sordre die Durchführung. Eilen wir zu ihr." — "Willst du sie am Sarge ihres Sohnes stören?" — "Ja, das will ich! Deine zarte Rüchsicht bebt davor zurück? Gut, komme du nach, wenn ich das Eis gesbrochen."

Er verabschiedete den Besuch und rief seine Stlaven, ihn anzukleiden. Bald darauf schritt er, in dunkelgraues Trauergewand gehüllt, hinab zu dem Gewölbe, wo die Leiche ausgestellt lag. Gebieterisch wies er die Wachen und die Frauen Amalaswinthens hinweg, die den Eingang hüteten und trat geräuschlos ein.

Es war die niedrig gewölbte Halle, in der ehedem die Leichen der Kaiser mit Salben und Brennstoffen waren für den Scheiterhaufen bereitet worden. Das schweigende Gelaß, mit dunkelgrünem Serpentin getäfelt, von kurzen dorischen Säusen aus schwarzem Marmor getragen, war nie von der Tageshelle beseuchtet: auch jeht fiel auf die düstern byzantinischen Mosaiken auf dem Goldgrund der

Wandplatten kein andres Licht als von den vier Pechfackeln, die an dem Steinsarkophag des jungen Königs mit unstetem Schimmer flackerten.

Dort lag er, auf einem tiefroten Burpurmantel, Belm,

Schwert und Schild zu seinen Saupten.

Der alte Hilbebrand hatte ihm einen Eichenkranz um die dunkeln Locken gewunden. Die edeln Züge ruhten in ernster, bleicher Schöne.

Bu feinen Füßen saß in langem Trauerschleier die hohe Geftalt der Regentin, das Haupt auf den linken Arm gestützt, der auf dem Sarkophage ruhte: der rechte hing erschlafft herab. Sie konnte nicht mehr weinen.

Das Kniftern der Pechflammen war das einzige Ge-

räusch in diefer Grabesftille. -

Lautlos trat Cethegus ein, nicht unbewegt von der Poesie des Anblicks. Aber mit einem Zusammenziehen der Brauen war dies Gefühl wie ein Anflug von Mitleid erstickt. Alarheit gilt es, sprach er zu sich selbst, und Ruhe. Leise trat er näher und ergriff die herabgesunkene Hand Amalaswinthens. "Erhebe dich, hohe Frau, du gehörst den Lebendigen, nicht den Toten."

Erschrocken sah sie auf: "Du hier, Cethegus? Was suchst du hier?"

"Gine Ronigin."

"D, bu findest nur eine weinende Mutter!" rief sie schluchzend. — "Das kann ich nicht glauben. Das Reich ist in Gefahr und Amalaswintha wird zeigen, daß auch ein Beib dem Baterland den eignen Schmerz opfern kann."

"Das kann sie," sagte sie, sich aufrichtend: "Aber sieh auf ihn hin. — Wie jung, wie schön —! Wie konnte der Himmel so grausam sein." — "Jett oder nie," dachte Cethegus. "Der himmel ist gerecht, streng, nicht grausam."

"Wie redeft du? was hatte mein edler Cohn ver-

schulbet? Wagst du ihn anzuklagen?" — "Nicht ich! Doch eine Stelle der heiligen Schrift hat sich erfüllt an ihm: "Ehre Vater und Mutter, auf daß du lang lebest auf Erden." Die Verheißung ist auch eine Drohung. Gestern hat er gesrevelt gegen seine Mutter und sie verunehrt in tropiger Empörung: — heute liegt er hier. Ich sehe darin den Finger Gottes."

Amalaswintha verhüllte ihr Antlit. Sie hatte dem Sohn an seinem Sarge seine Auflehnung herzlich vergeben. Aber diese Auffassung, diese Worte ergriffen sie doch mächtig und zogen sie ab von ihrem Schmerz zur liebgewordenen Gewohnheit des Herrschens. "Du hast, o Königin, die Untersuchung gegen mich niederschlagen wollen und Witichis zurückberufen. Letzteres mag sein. Aber ich sordere die Durchsührung des Prozesses und seierliche Freisprechung als mein Recht."

"Ich habe nie an beiner Treue gezweifelt. Weh mir, wenn ich es jemals müßte. Sage mir: ich weiß von keiner Berschwörung! und alles ist abgethan." — Sie schien seine Beteurung zu erwarten. Cethegus schwieg eine Weile. Dann sagte er ruhig: "Königin, ich weiß von einer Verschwörung."

"Was ist das?" rief die Regentin und sah ihn drohend an. — "Ich habe diese Stunde, diesen Ort gewählt," suhr Cethegus mit einem Blick auf die Leiche sort, "dir meine Treue entscheidend zu besiegesen, daß sie dir unaussöschlich möge ins Herz geschrieben sein. Höre und richte mich." — "Was werd' ich hören?" sprach die Königin wachsam und seft entschlossen, sich weder täuschen noch erweichen zu lassen. "Ich wär' ein schlechter Kömer, Königin, und du müßtest mich verachten, liebte ich nicht vor allem andern mein Volk. Dies stolze Volk, das selbst du, die Fremde, siebst. Ich wußte, — wie du es weißt — daß der Haß gegen euch

als Reber, als Barbaren in ben Bergen fortglimmt. Die letten ftrengen Thaten beines Baters hatten ihn geschürt. 3ch abnte eine Berschwörung. 3ch suchte, ich entbedte fie." - "Und verschwiegst sie!" sprach die Regentin, gurnend sich erhebend. - "Und verschwieg fie. Bis heute. Die Berblendeten wollten die Griechen herbeirufen und nach Bernichtung der Goten sich dem Raiser unterwerfen." - "Die Schändlichen!" rief Amalaswintha beftig. - "Die Thoren! Sie waren icon foweit gegangen, bag nur Gin Mittel blieb, sie zurückzuhalten: ich trat an ihre Spite, ich ward ihr Baupt." - "Cethegus!" - "Dadurch gewann ich Beit und fonnte edle, wenn auch verblendete Männer von dem Berberben zurudhalten. Allgemach konnte ich ihnen bie Augen darüber öffnen, daß ihr Blan, wenn er gelänge, nur eine milde mit einer bespotischen Berrschaft vertauschen wurde. Sie faben es ein, fie folgten mir und tein Bygantiner wird biefen Boben betreten bis ich ihn rufe, ich - ober bu."

"Ich! rafest bu?" - "Nichts ift ben Menschen zu verschwören! fagt Sophofles, bein Liebling. Lag bich warnen, Ronigin, die du bie bringenofte Gefahr nicht fiehft. Eine andre Berichwörung, viel gefährlicher als jene römische Schwärmerei, bedroht dich, beine Freiheit, das Berrichaftsrecht ber Amaler, in nächster Nähe - eine Berschwörung ber Goten."

Amalaswintha erbleichte.

"Du haft geftern zu beinem Schreden erfehn, bag nicht beine Sand mehr das Ruder diefes Reiches führt. Gbensowenig dieser edle Tode, der nur ein Wertzeng beiner Feinde war. Du weißt es, Königin, viele in beinem Bolf find blutdürftende Barbaren, raubgierig, roh: fie möchten dies Land brandschaten, wo Bergil und Tullius gewandelt. Du weißt, bein tropiger Abel haßt die Übermacht bes Ronigshaufes und will fich ihm wieder gleichstellen. Du

weißt, die rauben Goten benten nicht würdig von bem Beruf bes Weibes zur Berrichaft." - "Ich weiß es." fprach fie ftolz und zornig. - "Aber nicht weißt bu, baß alle biefe Barteien fich geeinigt haben. Geeinigt gegen bich und bein römerfreundlich Regiment. Dich wollen fie fturgen ober gu ihrem Willen zwingen. Caffiodor und ich, wir follen von beiner Seite fort. Unfer Senat, unfre Rechte follen fallen, bas Rönigtum ein Schatte werden. Krieg mit bem Raifer foll entbrennen. Und Gewalt, Erpreffung, Raub über uns Römer hereinbrechen." - "Du malft eitle Schrectbilder!" -"War ein eitles Schrechbild, mas gestern geschah? Wenn nicht der Urm des Simmels eingriff, warst nicht du felbst - wie ich - ber Macht beraubt? Warst du benn noch Berrin in beinem Reich, in beinem Saufe? Gind fie nicht schon so mächtig, daß der heidnische Hildebrand, der bäuerische Witichis, der finftre Teja in beines bethörten Sohnes Namen offen beinem Willen tropen? Saben fie nicht jene rebellischen drei Bergoge gurudberufen? Und beine widerivenstige Tochter und - " - "Wahr, zu wahr!" seufzte die Königin.

"Wenn diese Männer herrschen — dann lebt wohl Wissenschaft und Kunst und edle Bildung! Leb wohl, Italia, Mutter der Menschlichkeit! Dann lodert in Flammen auf, ihr weißen Pergamente, brecht in Trümmer, schöne Statuen. Gewalt und Blut wird diese Fluren erfüllen und späte Entel werden bezeugen: solches geschah unter Amalaswintha, der Tochter Theoderichs."

"Nie, niemals foll bas geschehen! Aber -"

"Du willst Beweise? Ich fürchte, nur zu balb wirst bu sie haben. Du siehst jedoch schon jetzt: auf die Goten kannst du dich nicht stützen, wenn du jene Greuel verhindern willst. Gegen sie schützen nur wir dich, wir, denen du ohnehin angehörst nach Geist und Bildung, wir Römer. Dann, wenn jene Barbaren lärmend beinen Thron umbrängen, dann laß mich jene Männer um dich scharen, die sich einst gegen dich verschworen, die Katrioten Koms: sie schützen dich und sich selbst zugleich."

"Cethegus," sprach die bedrängte Frau, "du beherrschest die Menschen leicht! Wer, sage mir, wer bürgt mir für die

Patrioten, für beine Treue?"

"Dies Blatt, Königin, und dieses! Jenes enthält eine genaue Liste der römischen Verschwornen — du siehst, es sind viele hundert Namen: dies die Glieder des gotischen Bundes, die ich freilich nur erraten konnte. Aber ich rate gut. Mit diesen beiden Blättern geb' ich die beiden Parteien, geb' ich mich selbst ganz in deine Hand. Du kannst mich jeden Augenblick bei den Meinen selbst als Verräter entlarven, der vor allem deine Gunst gesucht, kannst mich preisgeben dem Haß der Goten — ich habe jetzt keinen Unhang mehr, sobald du willst: ich stehe allein, allein auf dem Boden deiner Gunst."

Die Königin hatte die Rollen mit leuchtenden Augen durchflogen. "Cethegus," rief sie jest, "ich will beiner Treue gebenken und dieser Stunde!" Und sie reichte ihm

gerührt die Sand.

Cethegus neigte leise das Haupt. "Noch eins, o Königin. Die Patrioten, fortan deine Freunde wie die meinen, wissen das Schwert des Verderbens, des Hasses der Barbaren über ihren Häuptern hangen. Die Erschrocknen bedürfen der Aufrichtung. Laß sie mich deines hohen Schukes verssichern: stelle deinen Namen an die Spike dieses Blattes und laß mich ihnen dadurch ein sichtbar Zeichen deiner Gnade geben."

Sie nahm den goldnen Stift und die Wachstafel, die er ihr reichte. Einen Angenblick noch zögerte sie nachs denklich: dann aber schrieb sie rasch ihren Namen und gab ihm Griffel und Tafel zurud: "Hier, sie sollen mir tren bleiben, tren wie du."

Da trat Cassiodorus ein: "o Königin, die gotischen Großen harren bein. Sie begehren dich zu sprechen."

"Ich komme! Sie sollen meinen Willen vernehmen," sprach sie heftig: "du aber, Cassiodor, sei der erste Zeuge des Beschlusses, den diese ernste Stunde in mir gereift, den bald mein ganzes Neich vernehmen soll: hier der Präsekt von Rom ist hinfort der erste meiner Diener, wie er der treuste ist: sein ist der Ehrenplat in meinem Vertrauen und an meinem Thron."

Staunend führte Cassiodor die Regentin die dunkeln Stufen hinan. Langsam folgte Cethegus: er hob die Wachstasel in die Höhe und sprach zu sich selbst: "Jest bist du mein, Tochter Theoderichs. Dein Name auf dieser Liste trenut dich auf immer von deinem Volk." —

#### Bweites Kapitel.

Ms Cethegus aus dem unterirdischen Gewölbe wieder zu dem Erdgeschoß des Palastes aufgetaucht war und sich anschiekte, der Regentin zu folgen, ward sein Ohr berührt und sein Schritt gesesssellt durch seierliche, klagende Flötenstöne. Er erriet, was sie bedeuteten.

Sein erster Antrieb war, auszuweichen. Aber alsbald entschloß er sich zu bleiben. "Einmal muß es doch gesschehen, also am besten gleich," dachte er. "Wan muß prüsen, wie weit sie unterrichtet ist."

Immer näher kamen die Flöten, wechselnd mit eintönigen Magegesängen. Chetegus trat in eine breite Nijche des

bunklen Ganges, in welchen ichon die Spite bes kleinen Buges einbog. Voran schritten paarweise feche eble romische Jungfrauen in grauen Rlageschleiern, gefentte Facteln in ben Banden. Darauf folgte ein Briefter, dem eine hohe Kreuzesfahne mit langen Wimpeln vorangetragen wurde. Bierauf eine Schar von Freigelaffenen ber Familie, angeführt von Corbulo, und die Flotenblafer. Dann erichien, von vier römischen Mädchen getragen, ein offener, blumenüberschütteter Sarg: ba lag auf weißem Linnentuch bie tote Ramilla, in brautlichem Schmud, einen Rrang von weißen Rosen um das schwarze Saar: ein Bug lachelnden Friedens spielte um ben leicht geöffneten Mund. Sinter bem Sarg aber mantte, mit gelöstem Saar, ftier bor fich hinblickend, die unselige Mutter, von Matronen umgeben, welche die Sinkende ftutten. Gine Reihe von Sklavinnen ichloß ben Rug, ber fich langfam in bas Totengewölbe perfor.

Cethegus erkannte die schluchzende Daphnidion und hielt sie an. "Wann starb sie?" fragte er ruhig. — "Ach, Herr, vor wenigen Stunden! Oh die gute, schöne, freundsliche Domna!" — "Ist sie noch einmal erwacht zu vollem Bewußtsein?"

"Nein, Herr, nicht mehr. Nur ganz zuletzt schlug sie die großen Augen nochmal auf und schien rings umher zu suchen. "Wo ist er hin?" fragte sie die Mutter. "Uch, ich sehe ihn," rief sie dann und hob sich aus den Kissen. "Kind, mein Kind, wo willst du hin?" weinte die Herrin. "Nun, dorthin," sagte sie mit verklärtem Lächeln: "nach den Inseln der Seligen!" und sie schloß die Augen und sank zurück auf das Lager und jenes holde Lächeln blieb stehen auf ihrem Mund — und sie war dahin, dahin auf ewig!" — Wer hat sie hier herab bringen lassen?" — "Die Königin. Sie ersuhr alles und befahl die Tote

als die Braut ihres Sohnes neben ihm auszustellen und zu bestatten."

"Aber was sagt der Arzt? wie konnte sie so plötlich sterben?" — "Ach der Arzt sah sie nur flüchtig; er hatte alle Gedanken bei der Königskeiche und die Herrin litt ja gar nicht, daß der fremde Mann ihre Tochter berühre. Das Herz ist ihr eben gebrochen: daran mag man wohl sterben! Aber still, sie kommen." Der Zug ging in derselben Ordnung, ohne den Sarg, zurück. Daphnidion schloß sich an. Nur Rusticiana sehlte. Ruhig schritt Cethegus den einsamen Gang auf und nieder, sie zu erwarten.

Endlich stieg die gebrochne Gestalt die Stufen herauf. Sie wankte und drohte zu fallen. Da ergriff er rasch

ihren Arm. "Rufticiana, faffe bich!"

"Du hier? D Gott, du hast sie auch geliebt! Und wir, wir beide haben sie ermordet!" Und sie brach auf seine Schulter zusammen. "Schweig, Unselige!" flüsterte er, sich umsehend.

"Ach, ich, die eigne Mutter, habe sie getötet. Ich habe

ben Trank gemischt, ber ihm ben Tod gebracht."

Gut, dachte er, sie ahnt also nicht, daß sie getrunken, geschweige, daß ich sie trinken sah. "Es ist ein grausamer Streich des Geschicks," sagte er laut; "aber bedenke, was sollte werden, wenn sie lebte? Sie liebte ihn!" — "Was werden sollte?" rief Rusticiana, von ihm zurücktretend.

"D, wenn sie nur lebte! Wer kann wider die Liebe? Wäre sie sein geworden, sein Weib, — seine Geliebte, wenn sie nur lebte!" — "Aber du vergießt, daß er sterben mußte." — "Mußte? warum mußte er sterben? auf daß du deine stolzen Pläne hinaussührst! D Selbstsucht ohnezgleichen!" — "Es sind deine Pläne, die ich aussühre, nicht die meinen; wie oft muß ich dies wiederhosen? Du hast den Gott der Rache herausbeschworen, nicht ich: was

flagft du mich an, wenn er Opfer von bir fordert? Be-

finne dich beffer. Lebe wohl."

Aber Rusticiana saßte heftig seinen Arm: "Und das ist alles? Und weiter hast du nichts, kein Wort, keine Thräne für mein Kind? Und du willst mich glauben machen, um sie, um mich zu rächen habest du gehandelt? Du hast nie ein Herz gehabt. Du hast auch sie nicht gesiebt — kalten Blutes siehst du sie kterben — ha, Fluch — Fluch über dich." — "Schweig, Unsinnige." — "Schweigen? nein, reden will ich und dir fluchen. D, wüßt' ich etwas, das dir wäre, was mir Kamilla war! D, müßtest du, wie ich, beines ganzen Lebens letzte, einzige Freude sallen sehen, sallen sehen und verzweiseln. Wenn ein Gott ist im Himmel, wirst du das erleben."

Cethegus lächelte.

"Du glaubst an keine Macht im Himmel, die vergelte? wohlan, glaub' an die Rache einer jammervollen Mutter! Du sollst erzittern! ich eile zur Regentin und entdecke ihr alles! Du sollst sterben!" — "Und du stirbst mit mir."

"Mit lachenben Augen, wenn ich dich verderben sehe." Und sie wollte hinweg. Aber Cethegus ergriff sie mit starkem Arm. "Halt, Weib. Glaubst du, man sieht sich nicht vor mit deinesgleichen? Deine Söhne, Anicius und Severinus, die Verbaunten, sind heimlich in Italien, in Rom, in meinem Hause. Du weißt, auf ihrer Rückschrsteht der Tod. Ein Wort — und sie sterben mit uns: dann magst du beinem Gatten auch die Söhne, wie die Tochter, als durch dich gefallen zuführen. Ihr Blut über bein Haupt." Und rasch war er um die Ecke des Ganges biegend verschwunden.

"Meine Söhne!" rief Rusticiana und brach auf dem Maxmorestrich zusammen. —

Wenige Tage barauf verließ die Witme bes Boëthius

mit Corbulo und Daphnidion den Königshof für immer. Bergebens suchte die Regentin sie zu halten.

Der treue Freigelassene führte sie zurück auf die versborgne Billa bei Tifernum, die je verlassen zu haben sie jett tief betrauerte. Sie baute daselbst, an der Stelle deskleinen Benustempels, eine Basilika, in deren Arypta eine Urne mit den Gerzen der beiden Liebenden beigesetzt wurde.

Ihre leidenschaftliche Seele verband mit dem Gebet für das Heil ihres Kindes unzertrennlich die Bitte der Rache an Cethegus, dessen wahre Beteiligung an Kamillens Tod sie nicht einmal ahnte: nur das durchschaute sie, daß er Mutter und Tochter als Werkzeuge seiner Pläne gebraucht und in herzloser Kälte des Mädchens Glück und Leben aufs Spiel gesetz hatte.

Und kaum minder unablässig als das Licht der daselbst gestifteten ewigen Lampe stieg das Gebet und der Fluch der vereinsamten Mutter zum Himmel empor.

Die Stunde sollte nicht ausbleiben, die ihr die Schuld bes Präfekten ganz enthüllte und auch die Rache nicht, die sie dafür vom himmel niederrief.

#### Drittes Kapitel.

Am Hofe von Ravenna aber wurde ein gäher und

grimmiger Rampf geführt.

Die gotischen Patrioten, obwohl durch den plötslichen Untergang ihres jugendlichen Königs schwer betrübt und für den Augenblick überwunden, wurden doch von ihren unermüdlichen Führern bald wieder aufgerafft. Das hohe Ansehen des alten Hildebrand, die ruhige Kraft des zurückberufenen Witichis und Tejas wachsamer Eifer wirkten unablässig. Wir haben gesehen, wie es diesen Männern gelungen war, Athalarich zur Abschüttelung der Oberseitung seiner Mutter zu verhelsen. Jeht gelang es ihnen leicht, unter den Goten immer mehr Anhang zu sinden gegen eine Regentschaft, in welcher der ihnen als Hochverräter verhaßte Cethegus mehr als je in den Vordergrund trat. Die Stimmung im Heer, in der germanischen Bevölkerung von Ravenna war genügend zu einem entscheidenden Schlage vordereitet. Mit Mühe hielt der alte Wassenmeister die Unzusriedenen zurück, dis sie, durch wichtige Bundesgenossen verstärkt, desto sicherer siegen könnten.

Diese Bundesgenossen waren die drei Herzoge Thulun, Ibba und Piţa, die Amalaswintha vom Hofe verscheucht und ihr Sohn soeben zurückberusen hatte. Thulun und Ibba waren Brüder, Piţa ihr Better.

Ein andrer Bruder der ersteren, Herzog Alarich, war vor Jahren wegen angeblicher Verschwörung zum Tode verurteilt und seit seiner Flucht verschollen.

Sie stammten aus dem berühmten Geschlecht der Balten, das bei den Westgoten die Königskrone getragen hatte und den Amalungen kaum nachstand an Alter und Ansehn. Ihr Stammbaum führte, wie der des Königshauses, dis zu den Göttern hinaus. Ihr Reichtum an Grundbesitz und abhängigen Colonen und der Ruhm ihrer Ariegsthaten ershöhten Macht und Glanz ihres Hauses. Man sagte im Bolk, Theoderich habe eine Zeit lang daran gedacht, mit Übergehung seiner Tochter und ihres unmündigen Knaben, zum Heile des Reiches den kräftigen Herzog Thulun zu seinem Nachsolger zu bestellen.

Und die Patrioten waren jett, nach dem Tode Athas larichs, entschlossen, für den äußersten Fall, das heißt,

wenn die Regentin von ihrem Spftem nicht abzubringen fei, jene Gebanken wieder aufzunehmen.

Cethegus sah das Gewitter heranziehen: er sah, wie das gotische Volksbewußtsein, von Hildebrand und seinen Freunden wachgerusen, sich immer heftiger gegen die romanisirende Regentschaft sträubte.

Mit Unmut gestand er sich, daß es ihm an wirklicher Macht fehle, diese Unzusviedenheit niederzuhalten: Ravenna war nicht sein Rom, wo er die Werke beherrschte, wo er die Bürger wieder an die Wassen gewöhnt und an seine Berson gesesselt hatte; hier waren alle Truppen Goten und er mußte sürchten, daß sie einen Haftbeschl gegen Hildebrand oder Witichis mit offnem Aufruhr beantworten würden. So saste er den kühnen Gedanken, mit Einem Jug sich aus den Negen, die ihn zu Ravenna umstrickten, herauszureißen: er beschloß, die Regentin, nötigensalls mit Gewalt, nach Kom zu bringen, nach seinem Rom: dort hatte er Wassen, Anhang, Macht. Dort war Amalasswintha ausschließlich in seiner Gewalt und die Goten hatten das Nachschen.

Bu seiner Freude ging die Regentin lebhaft auf seinen Plan ein. Sie sehnte sich hinweg aus diesen Mauern, wo sie mehr eine Gesangene als eine Herrscherin erschien. Sie verlangte nach Rom, nach Freiheit und Macht. Rasch wie immer tras Cethegus seine Maßregeln. Auf den kürzern Weg zu Lande mußte er verzichten, da die große Bia flaminia sowohl als die andern Straßen von Ravenna nach Rom durch gotische Scharen, die Witichis besehligte, bedeckt waren und daher zu fürchten stand, daß ihre Flucht auf diesem Wege zu früh entdeckt und vielleicht verhindert würde. So mußte er sich entschließen, einen Teil des Weges zur See zurückzulegen: aber auf die gotischen Schiffe im Hasen von Ravenna konnte man zu einem solchen Zweck nicht zählen.

Bum Glück erinnerte sich der Präsekt, daß der Nanarch Pomponius, einer der Verschwornen, mit drei Trieren zuverlässiger d. h. römischer Bemannung an der Ostküste des adriatischen Meeres, zwischen Ancona und Teate, auf afrikanische Seeräuber Jagd machend, kreuzte. Diesem sandte er Besehl, in der Nacht des Epiphaniassestes in der Bucht von Ravenna zu erscheinen. Er hosste vom Garten des Palastes aus, unter dem Schutz der Dunkelheit und während kirchliche und weltliche Vestseier die Stadt des schäftigte, leicht und sicher mit Amalaswintha die Schisse zu erreichen, die sie zur See über die gotischen Stellungen hinaus dis nach Teate bringen sollten: von da aus war der Weg nach Rom kurz und ungefährdet.

Diesen Plan im Bewußtsein — sein Bote kam glücklich hin und zurück mit dem Versprechen des Pomponins, pünktlich einzutressen — lächelte der Präsekt zu dem täglich wachsenden, trotzigen Haß der Goten, die seine Günstlingsstellung bei Amalaswintha mit Ingrimm betrachteten. Er ermahnte diese, geduldig auszuharren und nicht durch einen Ausdruch ihres königlichen Jornes über die "Rebellen" vor dem Tag der Besreiung einen Zusammenstoß herbeizusühren, der leicht alle Pläne der Rettung vereiteln

fonnte.

Das Epiphaniassest war gekommen: das Volk wogte in dichten Massen in den Basiliken, auf den Plätzen der Stadt. Die Kleinodien des Schatzes lagen geordnet und gepakt bereit, ebenso die wichtigsten Urkunden des Archivs. Es war Mittag. Amalaswintha und der Präsekt hatten soeben ihren Freund Cassiodor von dem Plan unterrichtet, dessen Kühnheit ihn ansangs erschreckte, dessen Klugheit ihn alsbald gewann. Sie wollten gerade aus dem Gemach der Beratung ausbrechen, als plöglich der Lärm des Volkes, das vor dem Palask auf und niederslutete, lauter und

heftiger anschwoll: Drohungen, Jubelruse, Waffenklirren wild durcheinander.

Cethegus schlug ben Vorhang bes großen Runbbogensfensters zurück: boch er sah nur noch die letzen Reihen der Menge nachdrängen in die offenen Thore des Palastes. Die Ursache der Aufregung war nicht zu entdecken. Aber schon stieg im Palatium das Getöse die Treppen

Aber schon stieg im Palatium das Getöse die Treppen hinan, Zank mit der Dienerschaft wurde hörbar, einzelne Waffenschläge, bald nahe, schwere Tritte. Amalaswintha bebte nicht: fest hielt sie den Drachenknauf des Thronstuhls, auf den Cassidor sie zurückgeführt.

Cethegus warf fich indessen den Andringenden ent= gegen. "Halt," rief er, unter ber Thure bes Gemaches

hinaus, "die Königin ift für niemand sichtbar."

Ginen Augenblid lautlofe Stille.

Dann rief eine fräftige Stimme: "Wenn für bich, Römer, auch für uns, für ihre gotischen Brüber. Vorswärts!"

Und wieder erhob sich das Brausen der Stimmen und im Augenblick war Cethegus, ohne Anwendung bestimmter Gewalt, von dem Andrang der Masse wie von unwidersstehlicher Meeresslut dis weit in den Hintergrund des Saales zurückgeschoben, und die Vordersten im Zuge stans den dicht vor dem Thron.

Es waren Hilbebrand, Witichis, Teja, ein baumlanger Gote, den Cethegus nicht kannte, und neben ihm — es litt keinen Zweisel — die drei Herzoge Thulun, Ibba und Piha, in voller Rüstung, drei prachtvolle Ariegersgestalten. Die Eingedrungnen neigten sich vor dem Thron. Dann rief Herzog Thulun nach rückwärts gewendet mit der Handbewegung eines gebornen Herrschers: "Ihr, gostische Männer, harret noch draußen eine kurze Weile; wir wollen's in eurem Namen mit der Regentin zu schlichten

suchen. Gelingt es nicht — so rusen wir euch auf zur That — ihr wißt, zu welcher."

Willig und mit Jubelrufen zogen sich bie Scharen hinter ihm zurud und verloren sich balb in ben Gängen

und Sallen bes Schloffes.

"Tochter Theoberichs," hob Herzog Thulun an, das Haupt zurüdwerfend, "wir sind gekommen, weil uns bein Sohn, der König, zurüdberufen. Leider finden wir ihn nicht mehr am Leben. Wir wissen, daß du uns nicht

gerne hier fiehft."

"Wenn ihr das wißt," sprach Amalaswintha mit Hoheit, "wie konnt ihr magen, bennoch vor unfer Angesicht zu treten? Wer gestattet euch, wiber unsern Willen zu uns zu bringen?" - "Die Not gebeut es, hohe Frau, die Not, die schon stärkere Riegel gebrochen als eines Weibes Wir haben dir die Forderungen beines Bolfes vorzutragen, die du erfüllen wirft." - "Welche Sprache! Weint du wer por bir fteht, Bergog Thulun?" - "Die Tochter ber Amalungen, beren Rind ich ehre, auch wo es irrt und frevelt." - "Rebell!" rief Amalaswintha und erhob sich majestätisch vom Throne, "bein Rönig steht vor bir." Aber Thulun lächelte: "Du murbeft fluger thun, Amalaswintha, von diesem Bunkt zu schweigen. König Theoderich hat dir die Mundschaft über beinen Cohn übertragen, bem Beibe: - bas mar wiber Recht, aber mir Goten haben ihm nicht eingeredet in feine Sippe. Er hat biefen Sohn jum Rachfolger gewünscht, ben Rnaben: - bas war nicht klug. Aber Abel und Bolk ber Goten haben das Blut ber Amalungen geehrt und ben Bunsch eines Rönigs, ber fonft weise war. Niemals jedoch hat er gewünscht und niemals hatten wir gebilligt, daß nach jenem Anaben ein Weib über uns herrichen folle, Die Spindel über bie Speere."

"So wollt ihr mich nicht mehr anerkennen als eure Königin?" rief sie emport. "Und auch du, Hilbebrand, alter Freund Theoderichs, auch du verlengnest seine Tochter?"

"Frau Königin," fprach ber Alte, "wollest bu felbst

verhüten, daß ich bich verlengnen muß."

Thulun fuhr fort: "Wir verleugnen dich nicht — noch nicht. Jenen Bescheid gab ich nur, weil du auf bein Recht pochst und weil du wissen mußt, daß du ein Recht nicht hast.

Aber weil wir gern den Abel des Blutes ehren — wir ehren damit uns selbst — und weil es in diesem Augenblick zu bösem Zwiespalt im Reich führen könnte, wollten wir dir die Krone absprechen, so will ich dir die Bedingungen sagen, unter denen du sie fürder tragen magst."

Amalaswintha litt unfäglich: wie gern hätte sie das stolze Haupt, das solche Worte sprach, dem Henker geweiht. Und machtlos mußte sie das dulben! Thränen wollten in ihr Auge dringen: sie preste sie zurück, aber erschöpft sank sie auf ihren Thron, von Cassiodor gestügt.

Cethegus war indessen an ihre andre Seite getreten: "Bewillige alles!" raunte er ihr zu, 's ift alles erswungen und nichtig. Und heute Nacht noch kömmt Pomsponius."

"Rebet," sprach Cassiodor, "aber schont des Weibes, ihr Barbaren." — "Ei," lachte Herzog Biga, "sie will ja nicht als Weib behandelt sein: sie ist ja unser König."

"Ruhig, Better," verwies ihn Herzog Thulun, "sie ist von eblem Blut wie wir."

"Fürs erste," suhr er fort, "entläßt du aus beiner Nähe den Präfekten von Rom. Er gilt für einen Feind der Goten. Er darf nicht die Gotenkönigin beraten. An seine Stelle bei deinem Thron tritt Graf Witichis." "Bewilligt!" sagte Cethegus selbst, statt Amalaswinthas. "Fürs zweite erklärst du in einem Manisest, daß fortan kein Besehl von dir vollziehbar, der nicht von Hilbebrand oder Witichis unterzeichnet, daß kein Geseh ohne Genehmigung der Volksversammlung gültig ist."

Die Regentin suhr zornig auf, aber Cethegus hielt ihren Arm nieder. "Heute Nacht kommt Pomponius!" slüsterte er ihr zu. Dann rief er laut: "Auch das wird zugestanden."

"Das dritte," hob Thulun wieder an, "wirst du so gern gewähren, als wir es empfangen. Wir drei Balten haben nicht gesernt, in der Hosburg die Hänpter zu bücken: das Dach ist und zu niedrig hier. Amaler und Balten leben am besten weit von einander — wie Abler und Fast. Und das Reich bedarf unstres Arms an seinen Marken. Die Nachbarn wähnen, das Land sei verwaiset, seit dein großer Bater ins Grab stieg. Avaren, Gepiden, Sclavenen springen ungescheut über unstre Grenzen. Diese drei Bösser zu züchtigen, rüstest du drei Heere, je zu dreißig Tausendschaften und wir drei Balten führen sie als deine Feldherrn nach Osten und nach Norden."

Die ganze Waffenmacht obenein in ihre Hände: — nicht übel! bachte Cethegus. "Bewilligt," rief er lächelnb.

"Und was bleibt mir," fragte Amalaswintha, "wenn ich all bas euch bahingegeben?"

"Die goldne Krone auf der weißen Stirn," sagte Herzog Ibba.

"Du kannst ja schreiben wie ein Grieche," begann Thulun aufs neue. "Wohlan, man lernt solche Künste nicht umsonst. Hier dies Pergament soll enthalten — mein Sklave hat es aufgezeichnet — was wir fordern."

Er reichte es Witichis zur Prufung: "Ift es fo? But.

Das wirst du unterschreiben, Fürstin. — So, wir sind fertig. Jest sprich du, Hilbebad, mit jenem Römer."

Doch vor ihn trat Teja, die Rechte am Schwert, zitternd vor Haß: "Präsekt von Rom," sagte er, "Blut ist gestossen, edles, teures, gotisches Blut. Es weiht ihn ein, den grimmen Kamps, der bald entbrennen wird. Blut, das du büßen" — der Zorn erstickte seine Stimme.

"Pah," rief, ihn zurückschend, Hilbebad, — benn er war ber baumlange Gote — "macht nicht soviel Aufshebens davon! Mein goldner Bruder kann leicht etwas missen von überslüssigem Blut. Und der andre hat mehr verloren als er missen kann. Da, du schwarzer Teusel," rief er Cethegus zu und hielt ihm ein breites Schwert dicht vor die Augen, "kennst du das?"

"Des Pomponius Schwert!" rief dieser erbleichend und einen Schritt zuruchweichend. Amalaswintha und Cassiodor fragten erschrocken: "Bomponius?"

"Aha," lachte Hildebad, "nicht wahr, das ist schlimm? Ja, aus ber Wassersahrt kann nichts werden."

"Wo ist Pomponius, mein Nauarch?" rief Amalaswintha heftig.

"Bei ben Baifischen, Frau Königin, in tiefer Gee."

"ha, Tod und Bernichtung!" rief Cethegus, jest fortgeriffen vor Born, "wie geht bas zu?"

"Lustig genug. Sieh, mein Bruder Totisa — bu fennst ihn ja, nicht wahr? — lag im Hafen von Ancona mit zwei kleinen Schiffen. Dein Freund Pomponius, der machte ihm seit einigen Tagen ein so übermütiges Gesicht und ließ so dicke Worte fallen, daß es selbst meinem argsosen Blonden auffiel. Plötslich ist er eines Worgens mit seinen drei Trieren, aus dem Hasen entwischt. Totisa schöpft Verdacht, setzt alle Leinwand auf, fliegt ihm nach, holt ihn ein auf der Höhe von Pisaurum, stellt ihn, geht

zu ihm an Bord mit mir und ein paar andern und fragt ihn, wohinaus?"

"Er hatte kein Recht dazu, Pomponius wird ihm keine

Antwort gegeben haben."

"Doch, Bortrefflicher, er gab ihm eine. Wie ber fah, daß wir zu sieben allein auf seinem Schiff, da lachte er und rief: "Wohin ich fegle? Nach Ravenna, bu Milchbart, und rette die Regentin aus euren Rlauen nach Rom." Und dabei winkte er seinen Leuten. Da warfen aber auch wir die Schilde vor und hui, flogen die Schwerter aus ben Scheiben. Das war ein harter Stand, fieben gegen dreißig. Aber es mahrte jum Glud nicht lang, ba hörten unfre Buriche im nächsten Schiff bas Gifen klirren und flugs waren fie mit ihren Boten heran und erkletterten wie die Ragen die Wandung. Jest waren wir die mehreren: aber ber Nauarch - gieb bem Teufel fein Recht! - gab fich nicht, focht wie ein Rasender und ftieß meinem Bruder bas Schwert burch ben Schild in den linken Arm, daß es hoch aufspritte. Da aber ward mein Bruder auch zornig und rannte ihm ben Speer in ben Leib, bag er fiel wie ein Schlachtstier. "Grüßt mir den Präsekten," sprach er sterbend, "gebt ihm das Schwert, sein Geschenk, jurud und fagt ihm, es tann feiner wider ben Tob: sonst hätte ich Wort gehalten." Ich hab's ihm gelobt, es zu bestätigen. Er war ein tapfrer Mann. Bier ift das Schwert."

Schweigend nahm es Cethegus.

"Die Schiffe ergaben sich und mein Bruder führte sie zurück nach Ancona. Ich aber segelte mit dem schnellsten hierher und traf am Hasen mit den drei Balthen zusammen, gerade zur rechten Zeit."

Eine Paufe trat ein, in welcher die Überwundnen ihre bose Lage schmerzlich überdachten. Cethegus hatte

ohne Wiberstand alles bewilligt in der sichern Hoffnung auf die Flucht, die nun vereitelt war.

Sein schönster Plan war durchtreuzt, durchtreuzt von Totila: tief grub der Haß diesen Namen in des Präsekten Seele. Sein grimmiges Rachesinnen ward erst durch den Ausruf Thuluns gestört: "Nun, Amalaswintha, willst du unterzeichnen? oder sollen wir die Goten zur Wahl eines Königs berusen?"

Rasch sand bei diesen Worten Cethegus die Fassung wieder: er nahm die Wachstafel aus der Hand des Grasen und reichte sie ihr hin: "Du mußt, o Königin," sagte er leise, "es bleibt dir keine Wahl." Cassiodor gab ihr den Griffel, sie schrieb ihren Namen und Thulun nahm die Tasel zurück.

"Wohl," sagte er, "wir gehn, den Goten zu verkünden, daß ihr Reich gerettet ist. Du, Cassiodor, begleitest uns, zu bezeugen, daß alles ohne Gewalt geschehen ist."

Auf einen Wink Amalaswinthens gehorchte ber Senator und folgte den gotischen Männern hinaus auf das Forum vor dem Schlosse. Als sie sich mit Cethegus allein sah, sprang die Fürstin heftig auf: nicht länger gebot sie ihren Thränen. Leidenschaftlich schlug sie die Hand vor die Stirn. Ihr Stolz war aufs tiesste gebeugt. Schwerer als des Gatten, des Vaters, ja selbst als Athalarichs Verlust traf diese Stunde ihr Herz. "Das," rief sie laut weinend, "das also ist die Überlegenheit der Männer. Rohe, plumpe Gewalt! o Cethegus, alles ist verloren."

"Nicht alles, Königin, nur ein Plan. Ich bitte um ein gnädiges Andenken," setzte er kalt hinzu, "ich gehe nach Kom."

"Wie? du verläßt mich in diesem Augenblick? Du, du hast mir all diese Versprechungen abgewonnen, die mich entthronen, und nun scheidest du? D besser, ich hätte

widerstanden, dann war ich Königin geblieben, hatten fie

auch jenem Rebellenherzog die Krone aufgesett."

Jawohl, dachte Cethegus, besser für dich, schlimmer sür mich. Nein, kein Held soll mehr diese Krone tragen.
— Rasch hatte er erkannt, daß Amalaswintha ihm nichts mehr nüßen könne — und rasch gab er sie auf. Schon sah er sich nach einem neuen Werkzeng für seine Pläne um. Doch beschloß er, ihr einen Teil seiner Gedanken zu enthüllen, damit sie nicht auf eigne Faust handelnd jest noch ihre Versprechungen widerriese und dadurch Thulun die Krone zuwende. "Ich gehe, o Herrin," sprach er, "doch ich verlasse dich darum nicht. Hier kann ich dir nichts mehr nüßen. Man hat mich aus deiner Rähe verbannt und man wird dich hüten, eisersüchtig wie eine Geliebte."

"Aber was foll ich thun mit diesen Bersprechungen, mit biesen brei Herzogen?"

"Abwarten, zunächst dich fügen. Und die drei Herz zoge," setzte er zögernd bei — "die ziehn ja in den Krieg:

- vielleicht tehren fie nicht zurück."

"Bielleicht!" seufzte die Regentin. "Was nütt ein vielleicht!" Cethegus trat sest auf sie zu: "Sie kehren nicht zurück — sobald du's willst." Erschrocken bebte die Frau: "Mord? Entsehlicher, was sinnst du?" — "Das Notwendige. Mord ist das falsche Wort dafür. Es ist Notwehr. Ober Strase. Hattest du in dieser Stunde die Macht, du hattest das volle Recht, sie zu töten. Sie sind Rebellen. Sie zwingen deinen königlichen Willen. Sie erschlagen deinen Nanarchen, den Tod haben sie verbient."

"Und sie soll'n ihn finden," flüsterte Amalaswintha, die Faust ballend, vor sich hin, "sie soll'n nicht leben, die rohen Männer, die eine Königin gezwungen. Du hast Recht —

sie sollen sterben." — "Sie muffen sterben — fie, und," fügte er ingrimmig bei, "und — — ber junge Seehelb!"

"Warum auch Totila? Er ist ber schönste Jungling meines Bolfs."

"Er stirbt," knirschte Cethegus, "o, könnt' er zehnmal sterben."

Und aus seinem Auge sprühte eine Glut des Hasses, die, plötzlich aus der eisigkalten Natur brechend, Amalaswintha in Schrecken überraschte. "Ich schieke dir," suhr er rasch und leise fort, "aus Kom drei vertraute Männer, isaurische Söldner. Die sendest du den drei Balthen nach, sobald sie in ihren Heerlagern eingetrossen. Hörst du, du sendest sie Königin: denn sie sind Henker, keine Mörder. Die Drei müssen an Einem Tage sallen. — Für den schönen Totila sorge ich selbst! — Der Schlag wird alles erschrecken. In der ersten Bestürzung der Goten eile ich von Kom herbei. Wit Wassen, dir zur Kettung. Leb wohl."

Er verließ rasch die Hilflose, an deren Ohr in diesem Augenblick von dem Forum vor dem Palatium jubelndes Freudengeschrei der Goten schlug, die den Erfolg ihrer Führer, die Besiegung Amalaswinthas seierten.

Sie fühlte fich gang verlaffen.

Daß die letzte Verheißung des Präsekten kaum mehr als ein leeres Trostwort zur Beschönigung seines Abgangs war, ahnte sie mit banger Seele. Gramvoll stützte sie die Wange auf die schöne Hand und verlor sich eine Weile sinster in ihren ratlosen Gedanken. Da rauschten die Vorshänge des Gemaches: ein Palastbeamter stand vor ihr: "Gesandte von Byzanz bitten um Gehör. Justinus ist gestorben: Kaiser ist sein Resse Justinian. Er bietet dir seinen brüderlichen Gruß und seine Freundschaft."

"Juftinianus!" rief bie ganze Seele ber bedrängten

Frau. Sie sah sich ihres Sohnes beraubt, von ihrem Volk bedroht, von Cethegus verlassen: ringsumher hatte sie in trübem Sinnen vergeblich Hilfe und Halt gesucht und aufatmend aus tiefer Brust wiederholte sie jetzt: "Byzanz — Justinianus!"

#### Viertes Kapitel.

In den Waldbergen von Fiesole findet heutzutage der Wandrer, der von Florenz heranzieht, rechts von der Straße die Ruinen eines ausgedehnten villenartigen Gebäudes.

Epheu, Steinbrech und Wilbrosen haben um die Wette die Trümmer überkleidet: die Bauern des nahen Dorses haben seit Jahrhunderten Steine davongetragen, die Erde ihrer Weingärten an den hügelrändern aufzudämmen. Aber noch immer bezeichnen die Reste deutsich, wo die Säulenhalle vor dem Hause, wo das Mittelgebände, wo die Hosmauer stand. Üppig wuchert das Unkraut auf dem Wiesgrund, wo dereinst der schöne Garten in Zier und Ordnung prangte: nichts davon hat sich erhalten als das breite Marmorbecken eines längst vertrockneten Brunnens, in dessen kiensalen kinnsal sich jett die Eidechse sonnt.

Aber in ben Tagen, von benen wir erzählen, sah es hier viel anders aus. "Die Villa des Mäcen bei Fäsulä," wie man das Gebäude damals, wohl mit wenig Kug, benannte, war von glücklichen Menschen bewohnt, das Haus von sorglicher Frauenhand bestellt, der Garten von hellem Kindeslachen belebt. Zierlich war die rankende Klemmatis hinausgebunden an den schlanken Schäften der korinthischen Säulen vor dem Haus und der Wein zog

freundlich schmüdend über das flache Dach. Mit weißem Sande waren die schlängelnden Wege des Gartens bestreut und in den Nebengebäuden, die der Wirtschaft dienten, glänzte eine Reinlichkeit, waltete eine stille Ordnung, die nicht auf römische Stlavenhände raten ließ.

Es war um Sonnenuntergang.

Die Anechte und Mägde kehrten von den Feldern zurück: die hoch mit Heu beladenen Wagen mit Roffen nicht italischer Zucht bespannt, schwankten heran: von den Hügeln herunter trieben die Hirten Ziegen und Schase herzu, von großen zottigen Hunden umbellt.

Dicht vor dem Hofthor gab es die lebendigste Scene des bunten Schauspiels: ein paar römische Sklaven trieben mit tobenden Gebärden und gellendem Geschrei die keuschenden Pferde eines grausam überladnen Wagens an: nicht mit Peitschenhieben, sondern mit Stöcken, deren Eisenspişen sie den Tieren immer in dieselbe wunde Stelle stießen. Nur ruckweise ging es tropdem vorwärts. Jest lag ein großer Stein vor dem linken Vorderrad, jeden Fortschritt unmöglich machend. Aber der wütige Italier sach es nicht.

"Vorwärts, Bestie, und Kind einer Bestie, schrie er dem zitternden Rosse zu, vorwärts, du gotisches Faultier!" Und ein neuer Stich mit dem Stachel und ein neuer verzweiselter Ruck: aber das Rad ging nicht über den Stein, das gequälte Tier stürzte in die Knie und drohte den Wagen mit umzureißen. Darüber wurde der Treiber erst recht grimmig. "Warte, du Racker!" schrie er und schlug nach dem Auge des zuckenden Rosses. — Aber nur einmal schlug er, im nächsten Augenblick stürzte er selbst wie blitzetrossen unter einem mächtigen Streiche nieder.

"Davus, du boshafter Sund!" brulte eine Barenstimme und über dem Gefallenen ftand schier noch mal so lang und gewiß noch mal so breit wie der erschrockene Tierqualer, ein ungeheurer Gote, einen derben Anüttel wiederholt auf den Ruden des Schreienden schwingend.

"Du elender Neiding," schloß er mit einem Fußtritt, "ich will dich lehren, umgehn mit einem Geschöpf, das sechsmal besser ist als du. Ich glaube, du Schandbub quälst den Hengst, weil er von jenseit der Berge ist. Noch einmal laß mich das sehn und ich zerbreche dir alle Anochen im Leibe. Jetzt auf und abgeladen: — du trägst alle Schwaden, die zuviel sind, auf deinem eignen Rücken in die Scheuer. Borwärts."

Mit einem giftigen Blick ftand ber Gezüchtigte auf und schiefte fich hinkend an, zu gehorchen.

Der Gote hatte das zudende Roß sogleich aufgerichtet und wusch ihm jest sorglich die geschürften Unie mit seinem eignen Abendtrunk von Wein und Wasser.

Kaum war er damit zu Ende, als ihn vom nahen Stall her dringend eine helle Knabenstimme rief: "Wachis, hierher, Wachis!" — "Komme schon, Athalwin, mein Bursch, was giebt's?" — und schon stand er in der offinen Thüre des Pferdestales, neben einem schönen Knaben von sieben bis acht Jahren, der sich heftig die langen, gelben Haare aus dem erglühenden Antlitz strick und mit Mühe in den himmelblauen Augen zwei Thränen des Jornes zerdrückte. Er hatte ein zierlich geschnitztes Holzschwert in der Rechten und hob es drohend gegen einen schwarzbraunen Stlaven, der mit gebognem Nacken und mit geballten Fäusten trotzig ihm gegenüberstand.

"Was giebt's da?" wiederholte Wachis über die Schwelle tretend

"Der Rotschimmel hat wieder nichts zu saufen und sieh nur, zwei Bremsen haben sich eingesogen oben an seinem Bug, wo er mit der Mähne nicht hinreichen kann und ich nicht mit der Hand und der böse Cacus da, wie ich's ihm sage, will mir nicht folgen: und gewiß hat er mich geschimpst auf römisch, was ich nicht verstehe." Wachis trat drohend näher.

"Ich habe nur gesagt:" sprach Cacus langsam zurückweichend, "erst eß' ich meine Hirse; das Tier mag warten; bei uns zu Lande kömmt der Mensch vor dem Bieh."— "So, du Tropf?" sagte Wachis, die Bremsen erschlagend, "bei uns kommt das Roß vor dem Reiter zum Futter; mach porwärts."

Aber Cacus war ftark und tropig: er warf ben Ropf auf und fagte: "wir find hier in unferm Land - ba gilt unfer Brauch." - "Gia, bu verfluchter Schwarzkopf, wirft bu gehorden?" fprach Wachis ausholend. - "Gehorchen? Richt dir! Du bift auch nur ein Sklave wie ich: und meine Eltern haben ichon hier im Saufe gelebt als beinesgleichen noch Ruh' und Schafe stahlen jenseit ber Berge." Bachis ließ ben Knüttel fallen und wiegte feine Urme: "Bore. Cacus, ich habe ohnehin noch einen Span mit bir. bu weißt schon, was für einen. Jest geht's in einem hin."-"Ha." lachte Cacus hönisch, "wegen Liuta, der Flachsbirn? Bah, ich mag fie nicht mehr, die Barbarin. Gie tangt wie eine Jungtuh." - Jest ift's aus mit bir," fagte Wachis ruhig und schritt auf seinen Gegner zu. Aber biefer wandte fich wie eine Rate aus bem Griff bes Goten. rif ein fpiges Meffer aus ber Bruftfalte bes Bollrods und warf es nach ihm: ba sich Wachis bucte, fauste es haarscharf an seinem Ropf vorbei und fuhr tief in ben Pfosten der Thur. "Na, warte, du Mordwurm!" rief ber Germane und wollte fich auf Cacus werfen; ba fühlte er fich von hinten umflammert.

Es war Davus, der die Gelegenheit der Rache scharf erpaßt hatte.

Aber jest ward Wachis fehr zornig.

Er schüttelte ihn ab, pacte ihn mit ber Linken am Genick, erwischte mit der Rechten Cacus an der Bruft und ftieß nun mit Barenfraft feinen beiden Wegnern die Ropfe Bufammen, jeden Stoß mit einem Musruf begleitend, "jo, meine Jungen - bas für bas Meffer - und bas für den Rudensprung - und den für die Jungfuh" - und wer weiß, wie lange diese seltsame Litanei noch fortgedauert haben wurde, hatte fie nicht ein lautes Rufen geftort.

"Wachis - Cacus - auseinander fag' ich!" rief eine volle ftarke Franenstimme, und vor der Thur erschien ein stattliches Weib in blauem gotischem Gewand. Sie war nicht groß und doch impofant: ihr schöner Bau eber mächtig als gart. Die goldbrannen haare waren in reichen, boch einfachen Alechten um bas runde Saupt geschlungen, die Buge regelmäßig, aber eher fest als fein gezeichnet. Beradheit, Tüchtigkeit, Berläffigkeit fprachen aus ben fast allgugroßen granblauen Augen: Die unbedeckten vollen Arme zeigten, daß fie der Arbeit nicht fremd. An ihrem breiten Bürtel, über den das braune Untergewand von felbftgewirttem Beuge baufchte, klirrte ein Bund von Schlüffeln: Die Linke stemmte fie ruhig in die Sufte und befehlend strectte fie die Rechte vor sich bin.

"Gia, Rauthgundis, ftrenge Frau," fagte Wachis los-

laffend, "mußt du denn überall die Augen haben?"

"Überall, wo mein Gefinde Unfug treibt. Wann werdet ihr lernen, euch vertragen? Euch Welschen fehlt ber Berr im Saufe. Alber du, Bachis, folltest nicht auch ber Sausfrau Verdruß machen. Komm, Athalwin, mit mir." Und fie führte ben Anaben an ber Sand mit fort.

Sie ging in ben Seitenhof und füllte aus einer Trube Körner in ihr Bewand, die Suhner und Tauben zu füttern,

die fie fogleich dicht umdrängten.

Athalwin sah eine Beile schweigend zu. Endlich sagte er: "Du, Mutter, ift's mahr? ift ber Bater ein Räuber?"

Rauthgundis hielt inne in ihrem Thun und sah das Kind an: "Wer hat das gesagt."

"Wer? Ei, bes Nachbars Calpurnius Neffe. Wir spielten auf dem großen Heuhausen seiner Wiese drüben überm Zaun und ich zeigte ihm, wie weit das Land uns gehöre rechts vom Zaun, — weit und breit — so weit unser Knechte mähten und fern der Bach schimmerte. Da ward er zornig und sagte: "Ja, und all' das Land gebörte früher uns und dein Bater oder dein Großvater, die haben's gestohlen, die Känber."

"So? und was fagteft bu brauf."

"Ei, gar nichts, Mutter. Ich warf ihn nur über den Henhaufen hinunter, daß er die Füße gen Himmel schlug. Aber jett, nach der Hand, möcht' ich doch wissen, ob's wahr ist."

"Nein, Kind, es ift nicht wahr. Gestohlen hat's der Bater nicht. Aber offen genommen, weil er besser war und stärker als diese Welschen. Und alle starken Helden haben's immer so gemacht zu allen Zeiten. Und die Welschen in den Tagen, da sie stark waren und ihre Nachbarn schwach, am allermeisten. Aber nun komm, wir müssen nach dem Linnen sehen, das auf dem Anger zur Bleiche liegt."

Als sie nun den Stallungen den Rücken wandten und dem nahen Grashügel links vom Hause zuschritten, hörten sie den raschen Hufschlag eines Rosses, das auf der alten römischen Heerstraße nahte. Rasch hatte Athalwin den Gipfel des Hügels erreicht und blickte nach der Straße hin.

Da sprengte ein Reiter auf einem mächtigen Braunen die Waldhöhe herab auf die Villa zu: hell funkelte sein

Helm und die Spite ber Lanze, die er schräg über bem Ruden trug.

"Der Bater, Mutter, ber Bater!" rief der Anabe und rannte pfeilgeschwind ben Sügel hinab dem Reiter entgegen.

Rauthgundis hatte jest auch die Höhe erreicht. Ihr Herz pochte. Sie legte die Hand vors Auge, in die schimmernde Abendröte zu schauen: dann sagte sie still glücklich vor sich hin: "Ja, er ist's. Mein Mann!"

# Fünftes Bapitel.

Inzwischen hatte Athalwin ben Nahenden schon erreicht und kletterte an seinem Fuß hinan. Der Reiter hob ihn mit liebevoller Hand herauf und setzte ihn vor sich in den Sattel und flog jetzt im Galopp heran: lustig wieherte Wallada, das edle Tier, einst Theoderich's Streitroß, die Heimat und die Herrin erkennend und schlug freudig mit dem langen wallenden Schweif.

Nun war der Neiter heran und stieg ab mit dem Knaben: "mein liebes Weib!" sprach er, sie herzlich umsarmend. "Wein Witichis!" flüsterte sie, an seiner Brust erglühend, entgegen, "willkommen bei den Deinen." — "Ich hatte versprochen, noch vor dem neuen Mond zu kommen — schwer ging's —"

"Aber du hieltst Wort wie immer." — "Mich zog bas Herz," sagte er, ben Arm um sie schlingend. Sie schritten langsam dem Hause zu. "Dir, Athalwin, ist, scheint's, Wallada wichtiger als der Vater," lächelte er dem Kleinen zu, der sorgfältig das Pferd am Zügel nachführte.

"Nein, Bater, aber gieb mir noch die Lanze dazu — so gut wird mir's selten hier in dem Bauernleben" — und den langen schweren Speerschaft mit Mühe einherschleppend, rief er laut: "he, Wachis, Ansbrand, der Bater ist da! — Jetzt holt den Falernerschlauch aus dem Keller. Der Bater hat Durst vom scharfen Kitt."

Lächelnd strich Witichis über den Flachskopf des Knaben, der jest an ihnen vorüber und voran eilte. "Nun, und wie steht's hier draußen bei euch?" fragte er, auf Rauthsgundis blidend. "Gut, Witichis, die Ernte ist glücklich eingebracht, die Trauben gestampst, die Garben geschichtet."
— "Nicht danach frag' ich," sagte er, sie zärtlich an sich drückend, — "wie geht es dir?" — "Wie's einem armen Weibe geht," antwortete sie, zu ihm ausblickend, "das seinen herzgeliebten Mann vermißt. Da hilft nur Arbeit, Freund, und tüchtig Schaffen, daß man das weiche Herzbetändt. Oft denk' ich, wie hart du dich mühen mußt, draußen, unter fremden Leuten, im Lager und am Hof, wo niemand dein in Trenen psecht. Da soll er wenigstens, denk' ich dann, kömmt er heim, sein Haus immer wohl bestellt und trausich sinden.

Und das ist's, sieh, was mir all' die dumpfe Arbeit lieb macht und weihet und veredelt."

"Du bist mein wackeres Weib. Mühst du dich nicht zuwiel?"

"Die Arbeit ist gesund. Aber der Berdruß, die Bosheit der Leute, das thut mir weh." Witichis blieb stehen. "Wer wagt's, dir weh zu thun?" — "Ach, die welschen Knechte und die welschen Nachbarn.

Sie hassen uns alle. Weh uns, wenn sie uns nicht mehr fürchten. Calpurnius, ber Nachbar, ift so frech, wenn er bich ferne weiß, und die römischen Stlaven sind trobig und falsch; nur unfre gotischen Anechte sind brav." Witichis seufzte. Sie waren jett vor dem Hause ansgelangt und ließen in dem Säulengang sich vor einem Marmortisch nieder. "Du mußt bedenken," sagte Witichis, "der Nachbar hat ein Drittel seines Guts und seiner Stlaven an uns abtreten müssen. — "Und hat zwei Drittel behalten und das Leben dazu — er sollte Gott danken!" meinte Nauthgundis verächtlich.

Da sprang Athalwin heran mit einem Korb voll Apfeln, die er vom Baum gepflückt; dann kamen Wachis und die andern germanischen Knechte mit Wein, Fleisch und Käse und sie begrüßten den Herrn mit freimütigem Handschlag. "Gut, meine Kinder, seid gegrüßt. Die Frau lobt euch. Aber wo stecken Davus, Cacus und die andern?" — "Verzeih, Herr," schmunzelte Wachis, "sie haben ein schlecht Gewissen."

"Warum? Weshalb?" — "Ei, ich glanbe, — weil ich sie ein bischen geprügelt habe — sie schämen sich." Die andern Knechte lachten. "Nun, es kann ihnen nicht schaben," meinte Witchis, "geht jetz zu eurem Essen. Morgen seh' ich nach eurer Arbeit." Die Knechte gingen. "Bas ist's mit Calpurnius," fragte Witchis, sich einschenkend. Nauthgundis errötete und besann sich: "Das Hen von der Bergwiese," sagte sie dann, "das unste Knechte gemäht, hat er nachts in seine Scheuer geschafft und giebt es nicht herans." — "Er wird es schon heransgeben, mein' ich . . . ." sagte er ruhig, trinkend. — "Jaswohl," rief Athalwin lebhaft, "das mein' ich auch. Und giebt er's nicht — mir noch lieber! Dann sagen wir Fehde an und ich zieh' hinüber mit Wachis und den reisigen Knechten, mit Wassen und Wehr. Er sieht mich immer so gistig an, der schwarze Schleicher."

Rauthgundis wies ihn zur Ruh' und schickte ihn schlafen. "Bohl, ich gehe," sagte er, "aber, Bater, wenn du wieder»

fömmst, bringst du mir statt dieses Steckens da ein richtig Gewassen mit, nicht wahr?" Und er hüpfte ins Haus.

"Der Streit mit diesen Welschen endet nie," sagte Witichis, "er vererbt sich auf die Kinder. Du haft hier allzuviel Berdruß damit. Desto lieber wirst du thun, was ich dir vorschlage: komm mit nach Ravenna an den Hof."

Hoch erstaunt blickte ihn das Weib an: "Du scherzest!" sagte sie ungläubig. "Du hast das nie gewollt. In den neun Jahren, die ich bein bin, ist dir's nie eingefallen, mich an den Hof zu führen: ich glaube, es weiß niemand in dem Bolk, daß eine Rauthgundis sebt. Du hast ja unsere She geheim gehalten," lächelte sie, "wie eine Schuld." "Wie einen Schah," sagte Witchis, die Arme um sie schlingend. — "Ich habe dich nie gefragt, warum. Ich war und bin glücklich dabei und dachte und denke: er wird wohl seinen Grund haben."

"Ich hatte meinen guten Grund: er besteht nicht mehr. Du magst nun alles wissen. Wenige Monate, nachdem ich dich gefunden in deiner Felseneinsamkeit und lieb gewonnen, kam König Theoderich auf den seltsamen Gebanken, mich seiner Schwester Amalaberga, der Witwe des Thüringerkönigs, zu vermählen, die gegen ihre schlimmen Nachbarn, die Franken, Mannesschutz bedurste." — "Du solltest dort die Krone tragen?" sprach Rauthgundis mit strahlenden Augen. "Mir aber," suhr Witichis fort, "war Rauthgundis lieber als Königin und Krone, und ich sagte nein.

Es verdroß ihn schwer und er verzieh mir nur, als ich ihm sagte, ich würde wohl niemals freien. Konnt' ich doch damals nicht hoffen, dich je mein zu nennen: du weißt, wie lange dein Bater mißtrauisch und eisern dich mir nicht anvertrauen wollte. Als du nun aber doch mein geworden, da hielt ich's nicht für wohlgethan, ihm

bas Beib zu zeigen, um bas ich seine Schwester ausgeschlagen."

"Aber warum haft du mir das verschwiegen, neun

Jahre lang?"

"Weil," sagte er, ihr herzlich in die Augen blickend, "weil ich meine Rauthgundis kenne. Du hättest immer geglaubt, Wunder was ich an jener Krone verloren. Jetzt aber ist der König tot und ich bin dauernd an den Hof gebunden. Wer weiß, wann ich wieder ruhen werde im Schatten dieser Säulen, im Frieden dieses Daches."

Und in furzen Worten erzählte er ihr den Sturz des Präfekten und welche Stellung er nunmehr einnahm bei Umalaswinthen. Aufmerksam hörte ihn Rauthgundis an; dann drückte sie ihm die Hand: "Das ist wacker, Witichis, daß die Goten allmählich merken, was sie an dir haben. Und du bist heiterer, denk' ich, als sonst."

"Ja, mir ist wohler, seit ich mit tragen darf an der Last der Zeit. Dabei stehen und sie wuchtig drücken sehen auf mein Bolk war viel schwerer. Mich dauert dabei nur die Regentin; sie ist wie eine Gesangene."

"Bah, warum hat das Weib gegriffen in das Amt der

Männer. Mir fiele bas nie ein."

"Du bist keine Königin, Rauthgundis, und Amalaswintha ist stolz."

"Ich bin zehnmal so stolz wie sie. Aber so eitel bin ich nicht. Sie muß nie einen Mann geliebt haben und seinen Wert und seine Art begriffen. Sie könnte sonst nicht die Männer ersetzen wollen."

"Um hof sieht man das anders an. Romm nur mit

an ben Sof."

"Nein, Witichis," sagte sie ruhig, aufstehend, "ber hof paßt nicht für mich. Und ich nicht für ben hof. Ich bin bes Öbbauern Kind und gar unhösisch geartet. Sieh biesen braunen Nacken," lachte sie, "und diese rauhen Hände. Ich kann nicht die Lyra zupfen und Verslein lesen: schlecht tangt' ich zu den seinen Römerinnen und wenig Ehre würdest du haben von mir."

"Du wirst dich doch nicht zu schlecht erachten für den Hos?" — "Nein, Witichis, zu gut." — "Nun, man müßte sich gegenseitig ertragen, würdigen lernen." — "Das würd' ich nie. Sie vielleicht mich, aus Furcht vor dir, ich niemals sie. Ich würd' ihnen täglich ins Gesicht sagen, daß sie hohl, falsch und schlecht sind."

"So willst du lieber deinen Mann entbehren, mondenslang?" — "Ja, lieber ihn entbehren, als in schiefer, schlimmer Stellung um ihn sein. D mein Witichis," sagte sie, innig den Arm um seinen Nacken legend, "denk nur, wer ich bin und wie du mich gefunden.

Wo die letten Siedelungen unferes Gotenvolks ben Saum ber Alben umgürten, boch auf ben Felsichroffen ber Scarangia, wo die junge Ifara fchaumend aus ben Steinklüften ins offne Land ber Bajuwaren bricht, ba ftebt meines Baters ftiller Obhof. Richts fannt' ich ba als die ftrenae Arbeit bes Commers auf ben einsamen Almen, bes Winters in der rauchgeschwärzten Salle am Roden mit ben Mägden. Früh ftarb die Mutter und ben Bruder haben die Welschen erstochen. Go wuchs ich einsam auf. allein mit dem alten Bater, der so treu, aber auch so hart und verschlossen wie seine Felsen. Da sah ich nichts von ber Welt, die rechts und links von unfern Bergen lag. Nur hoch von oben sah ich manchmal neugierig, wie ein Saumroß mit Salz oder Wein unten in der Thalschlucht des Weges zog. Da saß ich wohl manchen schimmervollen Commerabend auf ber zacigen Rulm bes hohen Urn. Und fah der Sonne nach, wie sie so herrlich niedersank weit brüben überm Licus: und ich bachte, mas fie wohl alles

gesehen den langen Sommertag, seit sie aufstieg drüben überm breiten Önus. Und daß ich wohl auch wissen möchte, wie's aussieht über dem Karwändel. Oder gar drüben, hinter dem Brennusberg, wo der Bruder hinüberzog und nie mehr wiederkam. Und doch fühlte ich, wie schön es sei droben in meiner grünen Einsamkeit, wo ich den Steinadler pfeisen hörte aus dem nahen Horst und wo ich prächtige Blumen brach, wie sie nicht wuchsen unten in der Ebene und auch wohl einmal des Nachts den Bergwoss vor meiner Stallthür heusen hörte und mit dem Kiendrand scheuchte.

Und auch in dem frühen Herbst, in den langen Wintern hatte ich Muße, still in mich hineinzusinnen: wann um die hohen Tannen die weißen Rebesichleier spannen, wann der Bergwind die Felsblöcke von unserem Strohdach riß und die Schneestürze von den Schrossen donnernd niedergingen. So wuchs ich auf, fremd in der Welt jenseit der nächsten Wälder, nur zu Hause in der stillen Welt meiner Gedanken, und in dem engen Bauernleben.

Da famest du — ich weiß es noch wie heute" — und fie hielt an, in Erinnerung verloren.

"Ich weiß es auch noch genau," sagte Witichis. "Ich führte eine Hundertschaft zur Ablösung von Juvavia nach der Augustastadt am Licus — ich war vom Weg und meinen Leuten abgekommen: lang war ich den schwülen Sommertag pfadlos umhergeirrt — da sah ich Nauch aufsteigen überm Tannenhang und bald sand ich das versteckte Gehöft und trat ins Thor: da stand ein prächtig Mädchen am Ziehbrunnen und hob den Eimer." —

"Und ich erschraf siedheiß, — zum erstenmal in meinem Leben! — als der große, bräunliche Mann um die Hausecke bog mit dem frausen Bart und dem funkelnden Helm."

"Ja, du wurdest blutrot bis in die Schläse und ich bat dich um einen Trunk Wasser. Und niemals hat mein Auge ein schöner Bild gesehen als wie du dich nun niedersbeugtest und mit den kräftigen Armen den schweren Simer auf den Brunnenrand hobst und mir schöpftest in dem Kürdiskrug: reich sielen die dichten goldbraunen Jöpse übers schwarze Wieder bis in die Knie und deine Wangen waren psirsichgleich: — o wie wacker, frisch und blühend sahst du aus. Und wie wacker, frisch und blühend bist du mir geblieben seither alle Zeit."

"Und darum, mein Witichis, auf daß ich dir blühend bleibe, führe mich nicht an den Hof. Sieh hier schon im Thal, im Südthal der Alpen, wird mins oft zu schwül und ich sehne mich nach einem Atemzug auß der Tannensluft meiner Waldberge. Am Hofe aber in den engen Goldgemächern — da würd' ich dir verkümmern und verschmachten. Laß du mich hier — ich will schon fertig werden mit Nachbar Calpurnius. Und du, das weiß ich ja, du denkst doch auch im Königssaal nach Haus an Weib und Kind "

"Ja, weiß Gott, mit sehnenden Gedanken. So bleibe benn hier und Gott behüte dich, mein gutes Weib." —

Am zweiten Worgen barauf ritt Witichis wieder zurück, die Waldhöhe hinan. Der Abschied hatte ihn fast weich gemacht: mit Kraft hatte er den Ausdruck des Gefühls gehemmt, das er sich, schlicht und streng von Art, zu zeigen scheute. Wie hing des Wackern Herz an diesem kern'gen Weib und seinem Knaben!

Hinter ihm brein trabte Wachis, ber sich's burchaus nicht hatte nehmen lassen, bem herrn noch eine Strecke das Geleit zu geben. Plötzlich ritt er zu ihm hinan. "Herr," sagte er, "ich weiß was." — "So? warum sagst du's nicht?" — "Weil mich noch niemand drum gefragt

hat." — "Nun, ich frage dich drum." — "Ja, wenn man gefragt ist, muß man freilich reden. — Die Frau hat dir gesagt, daß Calpurnius so ein böser Nachbar ist?" — "Ja. Und was soll's damit?" — "Sie hat dir aber nicht gesagt, seit wann?" — "Nein. Weißt du seit wann?" — "Nun, seit etwa

"Nein. Weißt du seit wann?" — "Nun, seit etwa einem halben Jahr. Da traf Calpurnius einmal die Frau im Wald allein, wie sie beide glaubten. Aber sie waren nicht allein. Es lag einer im Graben und hielt seinen Mittagsschlaß."

"Der Faulpelz warst bu."

"Richtig erraten. Und da sagte Culpurnius etwas zur Frau."

"Was fagte er?"

"Das hab' ich nicht verstanden. Aber die Frau war nicht saul, hob die Hand und schlug ihm ins Gesicht, daß es patschte. Das hab' ich verstanden. Und seither ist der Nachbar ein schlimmer Nachbar und das wollt' ich dir sagen, weil ich mir schon dachte, die Frau werde dich nicht ärgern wollen mit dem Wicht.

Aber es ist doch besser du weißt darum. Und sieh, da steht Calpurnius gerade unter seiner Hosthür — siehst

du, dort - und jest fahr' wohl, lieber Berr."

Und damit wandte er sein Pferd und jagte im Galopp

nach Hause.

Witichis aber stieg das Blut zu Kopf. Er ritt an die Thur seines Nachbars, dieser wollte sich ins Haus drücken, aber Witichis rief ihn in einem Ton, daß er bleiben mußte.

"Was willst du mir, Nachbar Witichis," sagte er,

blinzelnd zu ihm aufsehend.

Witichis zog den Zügel an und schob sein Roß dicht neben jenen. Dann streckte er ihm die geballte, erzgepanzerte Faust hart vor die Augen: "Nachbar Calpurnius," sagte er ruhig, "wenn ich dir einmal ins Gesicht schlage, stehst du nie wieder auf."

Calpurnius fuhr erschrocken zurück.

Witichis aber gab seinem Rosse ben Sporn und ritt stolz und langsam seines Weges.

### Sechstes Kapitel.

Bu Nom in seinem Arbeitszimmer lag, auf den weichen Kissen des Lectus behaglich ausgestreckt, Cethegus der Präsekt.

Er war guter Dinge.

Die Untersuchung gegen ihn hatte mit Freisprechung geendet: nur im Fall augenblicklicher Durchforschung seines Hauses, wie sie der junge König angeordnet, aber sein Tod vereitelt hatte, wäre Entdeckung zu befürchten gewesen. Er hatte durchgesetzt, daß die Besestigung von Kom sortgeführt wurde, mit Zuschüssen aus seinen eigenen Geldern, was seinen Einsluß in der Stadt noch hob. In der letzten Nacht hatte er Versammlung gehalten in den Katasomben: alle Berichte lauteten günstig. Die Patrioten wuchsen an Zahl und Reichtum.

Der härtere Druck, der seit den letzten Vorgängen zu Ravenna auf den Italiern lastete, konnte die Zahl der Unzufriednen nur vermehren und, was die Hauptsache war, Cethegus hielt jet alle Fäden der Verschwörung in seiner Hand. Unbedingt erkannten selbst die eisers süchtigsten Republikaner die Notwendigkeit an, bis zum Tag der Freiheit dem Begabtesten die Führung zu überslassen.

So vorgeschritten war die Stimmung gegen die Barbaren bei allen Italiern, daß Cethegus den Gedanken saffen konnte, sobald Rom vollends befestigt, ohne Hilfe der Byzantiner loszuschlagen. Denn, wiederholte er sich immer wieder, alle Befreier sind leicht gerusen und schwer abgedankt. Und mit Liebe pflegte er den Gedanken, Italien allein zu befreien.

So lag der Präsekt, legte Cäsars Bürgerkrieg, in dem er geblättert, zur Seite, stütte das Haupt auf den linken Arm und sagte zu sich selbst: "die Götter müssen noch Großes mit dir vorhaben, Cethcgus. So oft du stürzest, sällst du, heil wie eine Kate, auf die sichern Füße. Ah, wenn es uns wohl geht, möchten wir uns mitteilen. Aber Bertrauen ist ein zu gefährliches Bergnügen und das Schweigen ist der einzig treue Gott. Und doch bleibt man ein Mensch und möchte . . ."

Da trat ein Sklave ein, der alte Ostiarius Fidus, überreichte schweigend einen Brief auf flacher goldner Schale und ging. "Der Bote wartet," sagte er.

Gleichgültig nahm Cethegus bas Schreiben.

Aber sowie er auf dem Wachs, das die Schnüre der Tafeln zusammenhielt das Siegel — die Dioskuren — erkannte, rief er lebhaft: "Bon Julius! zu guter Stunde!" löfte eilig die Fäden, legte die Tafeln auseinander und las — das kalte bleiche Antlit überflogen von einem sonst völlig fremden Hauch freudiger Wärme.

"Cethegus bem Prafetten fein Julius Montanus.

Wie lange ist's, mein väterlicher Lehrer," (— "beim Jupiter, das klingt frostig" —) "daß ich dir nicht den schuldigen Gruß gesendet. Das letzte Mal schrieb ich dir an den grünen Usern des Flissos, wo ich in dem verödeten Hain des Akademos die Spuren Platons suchte — und nicht fand. Ich weiß wohl, mein Brief war nicht heiter.

Die traurigen Philosophen dort, in vereinsamten Schulen wandelnd, zwischen dem Druck des Kaisers, dem Argwohn der Priester und der Kälte der Menge, sie konnten nichts in mir erwecken als Mitseid. Meine Seele war dunkel, ich wußte nicht weshalb.

Ich schaft meinen Undank gegen dich — den großmütigsten aller Wohlthäter — — " ("so unerträgliche Namen

hat er mir nie gegeben," schaltete Cethegus ein).

"Seit zwei Jahren reise ich, mit beinen Reichtümern wie ein König der Sprer ausgestattet, von deinen Freisgelassen und Sklaven begleitet, durch ganz Asien und Hellas, genieße alle Schönheit und Weisheit der Alten — und mein Herz bleibt unbefriedigt, mein Leben unausgefüllt. Nicht Platons schwärmerische Weisheit, nicht das Goldselsenbein des Pheidias, Homeros nicht und nicht Thukhdides boten, was mir sehlte.

Endlich, endlich hier in Neapolis, der blühenden göttergesegneten Stadt hab' ich gefunden, was ich unbewußt

überall vermißt und immer gesucht.

Nicht tote Weisheit: warmes, lebendiges Glück," (— er hat eine Geliebte! nun endlich, du spröder Hippolyt, Dank euch, Eros und Anteros! —) "o, mein Lehrer, mein Bater! weißt du, welch ein Glück es ist, ein Herz, das dich ganz versteht, zum erstenmal dein eigen nennen?" (— "ah, Julius," seufzte der Präsekt mit einem seltnen Ausdruck weicher Empfindung, "ob ich es wußte!" —) "Dem du die ganze volle Seele offen zeigen magst? D, wenn du's je ersahren, preise mich, opsre Zeus dem Ersfüller endlich: zum erstenmal hab' ich einen Freund."

"Was ist das?" rief Cethegus unwillig aufspringend mit einem Blick eisersuchtigen Schmerzes, "ber Undankbare!"

"Denn, das fühlst du wohl, ein Freund, ein Herzensvertrauter sehlte mir bis jett. Du, mein väterlicher Lehrer" — Cethegus warf die Tafeln auf den Schildpatttisch und machte einen haftgen Gang durchs Zimmer. "Thorheit!" fagte er dann ruhig, nahm den Brief auf und las weiter —

"Du, soviel älter, weiser, besser, größer als ich — bu hast mir eine solche Bucht von Dank und Berehrung auf die junge Seele geladen, daß sie sich dir nie ohne Schen öffnen konnte. Auch hörte ich oft mit Zagen, wie du solche Weichheit und Wärme mit ähendem Wipe verhöhntest: ein scharfer Zug um deinen stolzen sestgeschlossenen Mund hat solche Gesühle in mir in deiner Nähe stetz gestötet wie Nachtsrost die ersten Beilchen" (— "nun, ausrichtig ist er!" —) "Zeht aber hab' ich einen Freund gefunden: offen, warm, jung, begeistert wie ich und nie gekannte Wonne ist mein Teil. Wir haben nur Gine Seele in zwei Körpern: die sonnigen Tage, die mondzilbernen Nächte wandeln wir miteinander durch diese elhseischen Gesilde und sinden kein Ende der gestügelten Worte.

— Aber ich muß ein Ende sinden dieses Briefs. Er ist ein Gote" (— "auch noch," sagte Cethegus ungehalten,) "und heißt Totila." —

Cethegus ließ die Hand mit dem Brief einen Augenblick sinken, er sagte nichts, nur die Augen schloß er einen Moment, dann las er ruhig nochmal:

"Und heißt Totila!

Als ich am Tage nach meiner Ankunft in Neapolis durch das Forum des Neptunus schlenderte und an der Bogenwölbung eines Hauses die Statuen bewunderte, die ein Bilbhauer dort zum Kaufe ausgestellt, stürzt urplöhlich aus der Thür auf mich los ein granköpfiger Mann mit einer wollnen Schürze, über und über mit Gips bestäubt, in der Hand ein spißes Gerät: er packte mich an der Schulter und schrie: "Pollur, mein Pollur, hab' ich dich endlich!"

Ich bachte ber Alte sei verrückt und sagte: "Du irrst, guter Mann: ich heiße Julins und komme von Athen."

"Nein," schrie der Alte, "Pollux heißt du und könumst vom Olymp." Und eh' ich wußte, wie mir geschah, hatte er mich zur Thür hineingedreht. Da erkannte ich denn allmählich, woran ich mit dem Alten war: er war der Bildhauer, der die Statuen ausgestellt.

In feiner Werthalle ftanden andre halbvollendete umher und er erklärte mir, seit Jahren trage er fich mit ber Idee einer Dioskurengruppe. Für den Raftor habe er vor furzem ein foftlich Modell in einem jungen Goten gefunden. "Aber umsonft erflehte ich" — fuhr er fort — "all biese Tage vom himmel einen Gedanken für meinen Pollug. Er foll bem Raftor gleichen, ein Bruber Belenas, ein Sohn bes Beus wie er, volle Ahnlichkeit in Bugen und Geftalt muß ba fein. Und boch muß die Berschiedenheit fo deutlich sein wie die Gleichheit: fie muffen gusammengehören und boch jeder gang eigenartig fein. Umfonft lief ich alle Baber und Gymnasien Reapolis ab: ich fand ben Ledazwilling nicht. Da hat dich ein Gott, Zeus felber hat dich mir ans eigne Fenster geführt: wie ein Blis schlug's in mich ein, da steht mein Pollur, wie er sein muß: und nicht lebendig lag ich dich aus diefer Salle, bis du mir beinen Ropf und beinen Leib versprochen."

Gern sagte ich dem närrischen Alten zu, andern Tages wieder zu kommen. Und das erfüllt ich um so lieber als ich erfuhr, daß mein gewaltthätiger Freund Kenarchos sei, der größte Bildner in Marmor und Erz, den Italien seit lange geschn. Um andern Tag kam ich denn wieder und sand meinen Kastor — es war Totila: — und ich kann nicht lengnen, daß mich die große Ühnlichkeit selbst überzraschte, wenn auch Totila älter, höher, krästiger und unsverzleichlich schöner ist als ich. Kenarchos sagt, wir seien

wie Selleitrus und Goldeitrus. Denn Totila ift heller an Saar und Saut: und gerade fo, schwört der Meister, haben fich die beiden Dioskuren geglichen und nicht geglichen. So lernten wir uns benn unter ben Götterbilbern Renarchs fennen und lieben: wir wurden in Wahrheit Raftor und Pollur, innig und ungertrennlich wie sie, und schon ruft uns bas heitre Bolt von Reapolis bei diefem Ramen, wann wir, Urm in Urm geschlungen burch die Stragen gehn.

Unfere junge Freundschaft ward aber noch besonders raich gereift durch eine drobende Gefahr, die sie leicht in

ber Blüte gefnickt hatte.

Wir waren eines Abends, wie wir pflegten, gur Porta Nolana hinaus gewandelt, in den Bädern Tiberius Rühlung von des Tages Site zu suchen. Rach bem Babe hatte ich in einer Laune spielender Bartlichkeit -- bu wirft fie schelten - bes Freundes weißen Gotenmantel umgeschlagen und seinen Belm mit ben Schwanenflügeln aufs Haupt gesetzt. Lächelnd ging er, meine Chlamps umwerfend, auf den Tausch ein und friedlich plaudernd schritten wir durch den Binienhain im ersten Duntel ber Racht nach ber Stadt gurud.

Da springt aus bem Taxusgebusch hinter mir ein Mann auf mich her und ich fühle kaltes Gifen an meinem Salse.

Aber im nächsten Augenblick lag ber Mörder zu meinen Füßen, Totila's Schwert in der Bruft. Rur leicht verwundet beugte ich mich zu bem Sterbenden nieder und fragte ihn, welcher Grund ihn habe zum Sag, zum Morde gegen mich treiben fonnen.

Er aber ftarrte mir ins Antlit und hauchte: "Nicht bich: - Totila, ben Goten" - und er zuckte und war tot. Man fah's an Tracht und Baffen -- es war ein

ifanrifcher Soldner."

Cethegus senkte ben Brief und drückte die linke Hand vor die Stirn. "Wahnsinn des Zufalls," sagte er, "wohin konntest du führen!"

Und er las zu Ende.

"Totila sagte, er habe der Feinde viele am Hofe zu Ravenna. Wir zeigten den Vorsall Uliaris, dem Gotensgrafen zu Neapolis, an. Dieser ließ die Leiche durchssuchen und Nachforschungen anstellen — ohne Erfolg. Uns beiden aber hat diese ernste Stunde die junge Freundschaft befestigt und mit Blut geweiht für alle Zeit. Ernster und heiliger hat sie uns verdunden. Das Siegel der Diossturen, das du mir zum Abschied geschenkt, war ein freundslich Omen, das sich freundlich erfüllt hat. Und wenn ich mich frage, wem dank ich all dies Glück? Dir, dir allein, der mich in diese Stadt Neapolis gesendet, in der ich all mein Glück gesunden. So mögen dir es alle Götter und Göttinnen vergelten! Ach ich sehe, dieser ganze Brief redet nur von mir und dieser Freundschaft — schreibe doch bald wie es um dich steht. Vale."

Ein bitteres Lächeln zudte um bes Prafekten ausbrucks-

Und wieder durchmaß er das Gemach in nur mit Mühe gehaltenen Schritten. Endlich blieb er stehen, das Kinn in die linke Hand stützend. — "Wie kann ich nur so — jugendlich sein, mich zu ärgern. Es ist alles sehr natürlich, wenn auch sehr einfältig. Du bisk krank, Julius. Warte: ich will dir ein Rezept schreiben." Und mit einem Anslug von grausamer Freude im Ausdruck, setzte er sich auf den Schreiblectus, nahm eine Papyrusrolle aus der Bronzevase, ergriff die gnidische Schilsseder und schrieb mit der roten Tinte, aus einem Löwenkopf von Achat, der an dem Lectus angeschraubt war:

"Un Julius Montanus Cethegus, ber Präfett

Deine rührende Epistel aus Neapolis hat mir viel Spaß gemacht. Sie zeigt, daß du in der letten Kinderfrankheit steckt. Hast du sie abgethan, wirst du ein Mann sein.

Die Krisis zu beschleunigen, verschreibe ich dir das beste Mittel. Du suchst sogleich den Purpurhändler Valerius Procillus, meinen ältesten Gastsreund in Neapolis, auf. Er ist der reichste Kausherr des Abendlandes, ein grimmiger Scind der Kaiser von Byzanz, die ihm Vater und Brüder getötet, ein Nepublikaner wie Cato und schon deshalb mein vertrauter Freund. Seine Tochter Valeria Procilla aber ist die schönste Kömerin unserer Zeit und eine echte Tochter der alten, der heidnischen Welt. Antigone oder Virginia würden sich der Freundin freuen. Sie ist nur drei Jahre jünger und sollsch zehnmal reiser als du. Gleichwohl wird sie dir der Vater nicht versagen, erklärst du ihm, daß Cethegus für dich wirdt. Du aber wirst dich beim ersten Anblick sterblich in sie verlieben.

Du wirst das: obgleich ich es dir vorher sage und obsgleich du weißt, daß ich es wünsche. In ihren Armen wirst du alle Freunde der Welt vergessen: geht die Sonne auf, erbleicht der Mond. Übrigens, weißt du, daß dein Kastor einer der gesährlichsten Römerseinde ist? Und ich habe einmal einen gewissen Julius gekannt, der geschworen: Rom über alles. Bale."

Cethegus rollte ben Papyrus zusammen, umschnürte ihn mit den Bändern von rotem Bast, besessigte diese an der Schleise mit Wachs und drückte seinen Amethystring mit dem herrlichen Jupitersops auf dasselbe. Dann berührte er einen aus dem Marmorgetäsel hervorschauenden silbernen Abler: — draußen an der Wand des Vestibulums

schling ein eherner Donnerkeil auf den Silberschild eines niedergeworfenen Titanen mit glockenhellem Ton.

Der Stlave trat wieder ein.

"Laß ben Boten in meinen Thermen baben, gieb ihm Speise und Wein, einen Goldsolidus und diesen Brief. Morgen mit Sonnenaufgang geht er bamit zurud nach Reapolis." — —

### Siebentes Kapitel.

Mehrere Wochen barauf finden wir den ernsten Präfekten in einem Kreise, der sehr wenig zu seinem hohen Trachten, ja zu seinem Alter zu passen schien.

In dem seltsamen Nebeneinander von Heidentum und Christentum, das in den ersten Jahrhunderten nach der Konstantiner Bekehrung das Leben und die Sitten der Kömerwelt mit grellen Widersprüchen erfüllte, spielte besonders die friedliche Mischung von Festen der alten und der neuen Religion eine auffallende Rolle. Neben den großen Feiertagen des christlichen Kirchenjahres bestanden auch noch größtenteils die fröhlichen Feste der alten Götter fort, wenn auch meist ihrer ursprünglichen Bedentung, ihres religiösen Kernes beraubt.

Das Bolt ließ sich etwa den Glauben an Jupiter und Juno nehmen und die Kultushandlungen und die Opfer, aber nicht die Spiele, die Feste, die Tänze und Schmäuse, die mit jenen Handlungen verbunden waren; und die Kirche war von jeher klug genug, zu dulden, was sie nicht ändern konnte.

So wurden ja sogar die echt heidnischen Lupercalien, mit welchen sich derber Aberglande und wüster Unfug aller

Art verband, erst im Jahre vierhundertsechsundneunzig — und nur mit Mühe — abgeschafft.

Biel länger natürlich behaupteten fich harmloje Feste wie die Floralien, die Balilien und jum Teil haben fich ja manche von ihnen in den Städten und Dörfern Ataliens mit veränderter Bedeutung bis auf diese Stunde erhalten. So waren benn bie Tage ber Floralien gefommen, bie, früher auf der gangen Balbinfel, als ein Fest befonders ber fröhlichen Jugend, mit lauten Spielen und Tangen gefeiert, auch in jenen Tagen noch wenigstens mit Schmaus und Gelage begangen wurden.

. Und so hatten sich denn die beiden Licinier und ihr Areis von jungen Rittern und Batriciern an bem Sauptfesttag der Floralien zu einem Symposion zusammen beftellt, für welches jeder der Bafte, wie bei unfern "Bidnicks," feinen Beitrag in Speifen ober Bein gu liefern hatte. Die Fröhlichen versammelten sich bei dem jungen Ralliftratos, einem liebenswürdigen und reichen Griechen aus Rorinth, ber fich im Genuß fünftlerischer Muge gu Rom niedergelaffen und nahe bei ben Barten bes Salluft ein geschmadvolles haus gebaut hatte, das als der Mittelpunkt heitern Lebensgenuffes und feiner Bilbung galt. Außer dem reichen Abel Roms verfehrten bort vornehmlich Die Rünftler und Gelehrten: und dann auch jene Schichten ber römischen Jugend, benen über ihren Roffen und Wagen und Bunden wenige Zeit und Gebanten für ben Staat übrig blieb und die daher bis jest bem Ginfluß bes Brafetten unzugänglich gewesen waren.

Deshalb war es diesem sehr erwünscht, als ihm der junge Lucius Licinius, jest sein glübenofter Anhänger, die Einladung des Korinthers überbrachte. "Ich weiß wohl," fagte er schüchtern, "wir konnen beinem Geift nicht ebenbürtige Unterhaltung bieten und wenn dich nicht die alten

Apprier und Falerner loden, die Kallistratos spenden wird, lehnst du ab."

"Nein, mein Sohn, ich komme," sagte Cethegus "und mich locken nicht die alten Khprier, sondern die jungen Kömer." —

Ralliftratos, ber fein Bellenentum mit Stolz zur Schau trug, hatte fein Saus mitten in Rom in griechischem Stil Und zwar nicht in bem bes bamaligen, sonbern bes freien, bes perifleischen Griechenlands und bies machte im Gegenfat zu ber geschmacklosen Überladung jener Tage ben Gindrud ebler Ginfachheit. Durch einen ichmalen Gana gelangte man in bas Beriftyl, ben offenen von Gaulengangen umichloffenen Sof, beffen Mittelpunkt ein platichernber Springbrunnen in braunem Marmorbecken bilbete. Die nach Norden offne Säulenhalle enthielt außer andern Gelaffen auch den Speisesaal, der heute die kleine Gesellschaft versammelt hielt. Cethegus hatte sich vorbehalten, nicht schon zu ber "Coena", bem eigentlichen Schmaufe, fondern erft gu ber "Commiffatio," bem barauf folgenden nächtlichen Trinkgelag, zu kommen. Und fo fand er benn bie Freunde in der vornehmen Trinkstube, wo längst schon die zierlichen Bronzelampen an ben schildpattgetäfelten Banben brannten und die Gafte, mit Rofen und Eppich befrangt, auf ben Polftern bes hufeifenformigen Trifliniums lagerten. Gine betäubende Mifchung von Beinduft und Blumenbuft. von Facelglanz und Farbenglanz brang ihm an ber Schwelle entgegen.

"Salve, Cethege!" rief ber Wirt bem Eintretenden

entgegen. "Du findest nur fleine Gesellichaft."

Cethegus befahl bem Stlaven, ber ihm folgte, einem herrlich gewachsenen jungen Mauren, dessen schlanke Glieber burch ben Scharlachstor seiner leichten Tunika mehr gezeigt als verhüllt wurden, ihm die Sandalen abzubinden. Er

zählte indessen: "Richt unter den Grazien," lächelte er, "nicht über die Musen."

"Geschwind, wähle den Kranz," mahnte Kallistratos, "und nimm deinen Plat da oben auf dem Ehrensitz der mittleren Kline. Wir haben dich im Boraus zum Symposiarchen, zum Festkönig gewählt."

Der Präfekt hatte sich vorgesetzt, diese jungen Leute zu bezaubern. Er wußte, wie gut er das konnte: und er wollte es heute. Er wählte einen Rosenkranz und ergriff das elsenbeinerne Scepter, das ihm ein sprischer Sklave knieend reichte. Das Rosendiadem zurecht rückend schwang er mit Würde den Stab: "So mach' ich eurer Freiheit ein Ende!"

"Ein geborner Herrscher," rief Rallistratos, halb im Scherz, halb im Ernst. — "Aber ich will ein sanster Tyrann sein! mein erst Gesetz: ein Drittel Wasser — zwei Drittel Wein." — "Oho," rief Lucius Licinius und trank ihm zu, "bene te! Du führst üppig Regiment. Gleiche Mischung ist sonst unser Höchstes."

"Ja, Freund," lächelte Cethegus, sich auf dem Ecsist der mittleren Kline, dem "Konsulsplat,", niederlassend, "ich habe meine Trinkstudien unter den Üghptern gemacht, die trinken nur lautern. He, Mundschenk — wie heißt er?"
"Ganymedes — er ist aus Phrygien. Hübscher Wuchs,

"Ganymedes — er ist aus Phrygien. Hubscher Wuchs, eh?" — "Also, Ganymed, gehorche beinem Jupiter und stelle neben jeden eine Patera Mamertiner Wein — doch neben Balbus zwei, weil er sein Landsmann ist." Die jungen Leute lachten.

Balbus war ein reicher Gutsbesitzer auf Sicilien, noch sehr jung und schon sehr bid.

"Bah," lachte der Trinker, "Epheu ums Haupt und Amethhst am Finger — so trot ich den Mächten des Bacchus." — "Nun, wo steht ihr im Wein?" fragte Cethegus. bem jest hinter ihm stehenden Mauren winkend, der ihm einen zweiten Kranz von Rosen, diesmal um den Nacken,

ichlang.

"Settiner Most mit hymettischem Honig, war das letzte. Da, versuch!" so sprach Piso, der schesmische Boet, dessen Epigramme und Anakreontika die Buchhändler nicht rasch genug konnten abschreiben lassen und dessen Finanzen sich doch stetz in poetischer Unordnung besanden. Und er reichte dem Präsekten was wir einen "Bezierbecher" nennen würsden, einen bronzenen Schlangenkopf, der, unvorsichtig an den Mund gebracht, einen Strahl Weines heftig in die Kehle schoß. Aber Cethegus kannte das Spiel, behutsam trank er und gab den Becher zurück. "Deine trocknen Wiße sind mir lieber, Piso," lachte er und haschte ihm aus der Bruskfalte ein beschriebenes Täselchen.

"O gieb," sagte Piso, "es sind keine Berse — sondern — ganz im Gegenteil! — eine Zusammenstellung meiner Schulden für Wein und Pferde." — "Je nun," meinte Cethegus, "ich hab' sie an mich genommen — sie sind also mein. Du magst morgen die Quittung bei mir einlösen: aber nicht umsonst — mit einem deiner boshaftesten Episgramme auf meinen frommen Freund Silverius!" — "O Cethegus," rief der Poet ersreut und geschmeichelt, "wie boshaft kann man sein für vierzigtausend Solidi! Wehe dem heiligen Mann Gottes."

### Achtes Kapitel.

"Und im Schmause — wie weit seid ihr damit?" fragte Cethegus, "schon bei den Apfeln? sind es diese?" Und er sah blinzend nach zwei Fruchtkörben von Palmenbast, die hoch ausgehäuft auf einem Bronzetisch mit elsenbeinernen Füßen prangten. "Ha Triumph!" lachte Marcus Licinius, des Lucius jüngerer Bruder, der sich mit der liebhaberischen Spielplastik der Mode abgab. "Da sichst du meine Kunst, Kallistratos! Der Präsekt nimmt meine Wachsäpsel, die ich dir gestern geschenkt, für echt." "Uh wirklich?" rief Cethegus wie erstaunt, odwohl er den Wachsgeruch längst ungern vermerkt. "Ja, Kunst täuscht die Besten. Bei wem hast du gelernt? Ich möchte dersgleichen in meinem kystenischen Saal ausstellen."

"Ich bin Autodidakt," sagte Marcus stolz, "und morgen schicke ich bir meine neuen persischen Apfel: — benn bu

würdigft die Runft."

"Aber das Gelag ist doch zu Ende?" fragte der Präfekt, den linken Arm auf das Polster der Kline stügend.

"Nein," rief der Wirt, "ich will es nur gestehn: da ich auf unsern Festkönig erst zur Trinkstunde rechnen durste, hab' ich noch einen kleinen Nachschmaus zu den Bechern gerüstet." — "D du Frevler," rief Balbus, sich mit der zottigen Purpurgausape die settglänzenden Lippen wischend, "und ich habe so schrecklich viel von deinen Feigenschnepsen gegessen!" — "Das ist wider die Berabredung!" rief Marcus Licinius. — "Das verdirbt meine Sitten!" sagte der fröhliche Piso ernsthaft. — "Sprich, ist das hellenische Einsachheit?" fragte Lucius Licinius. — "Ruhig, Freunde," tröstete Cethegus mit einem Citat: "Auch unverhofftes Unbeil trägt ein Kömer stark."

"Der hellenische Wirt muß sich nach seinen Gästen richten," entschuldigte Kallistratos, "ich fürchte, ihr kämt mir nicht wieder, böte ich euch marathonische Kost." — "Nun, dann bekenne wenigstens, was noch droht," ries Cethegus, "du, Nomenklator, lies die Schüsseln ab: ich werde dann die Weine bestimmen, die dazu gehören."

Der Stlave, ein schöner lydischer Anabe, in einem bis an die Anie aufgeschlitzten Röckhen von blauer pelusischer Leinwand, trat dicht neben Cethegus an den Tisch von Chpressenholz und las von einem Täselchen ab, das er an goldnem Kettchen um den Hals trug: "Frische Austern aus Britannien in Thunsischbrühe mit Lattich." — "Dazu Falerner von Fundi," sprach Cethegus ohne Besinnen. "Aber wo steht der Schenktisch mit den Pokalen? Rechter Trunk mundet nur aus rechter Schale."

"Dort ift ber Schenktisch!" und auf einen Wint bes Hausherrn fiel ber Borhang gurud, ber bie eine Ede bes Zimmers, ben Gaften gegenüber, verhüllt hatte.

Ein Ruf des Staunens flog von den Tischen.

Der Reichtum ber bort zur Schau gestellten Pruntsgeschirre und ber Geschmack ihrer Anordnung war selbst diesen verwöhnten Augen überraschend. Auf der Marmorplatte des Tisches stand ein geräumiger silberner Wagen mit goldnen Rädern und ehernem Gespann: es war ein Bentewagen, wie sie in römischen Triumphen aufgeführt zu werden pslegten: und als köstliche Beute lagen darin Pokale, Gläser, Schalen jeder Gestalt und jedes Stosses in scheinbarer Unordnung, doch mit kunstverständiger Hand, gehäuft.

"Bei Mars dem Sieger," lachte der Präsekt, "der erste römische Triumph seit zweihundert Jahren. Ein seltner Anblick! Darf ich ihn zerstören?" — "Du bist der Mann, ihn wieder aufzurichten," sagte Lucius Licinius seurig. — "Meinst du? Bersuchen wir's! — Also zum Falerner die Kelche dort von Terebinthenholz."

"Weindrosseln vom Tagus mit Spargeln von Tarent!" fuhr der Lydier fort. "Dazu den roten Massiter von Sinuessa aus jenen amethystnen Kelchen."

1

"Junge Schildkröten von Trapezunt mit Flamingozungen —"

"Halt an, beim heiligen Bachus," rief Balbus. "Das sind ja die Qualen des Tantalus. Mir ist ganz gleich, aus was ich trinke, aus Terebinthen oder Amethyst — aber dies Aufzählen von Götterbissen mit trocknem Gausmen halt' ich nicht mehr aus. Nieder mit Cethegus dem Tyrannen, er sterbe, wenn er uns hungern läßt." — "Mir ist, ich wäre Imperator und hörte das getreue Volk von Kom. Ich rette mein Leben und gebe nach. Tragt auf, ihr Sklaven." Da tönten Flöten aus dem Vorgemach und im Takte der Musik schritten sechs Sklaven, Euphen um die glänzend gesalbten Locken, in roten Mänteln und weißen Tuniken heran. Sie reichten den Gästen frische Handtücher von seinskem sidonischem Linnen mit weichen Burpurfransen.

"Oh," rief Massurins, ein junger Kausmann, der vornehmlich mit schönen Sklaven und Sklavinnen handelte
und in dem zweidentigen Ruhme stand, der seinste Kenner
solcher Ware zu sein, "das weichste Handuch ist ein schönes Haar" — und er suhr dem eben neben ihm knieenden Ganymed durch die Locken. "Aber, Kallistratos, jene Flöten
sind hoffentlich weiblichen Geschlechts — auf mit dem
Vorhang — laß die Mädchen ein."

"Noch nicht," befahl Cethegus. "Erst trinken, dann füffen. Ohne Bacchus und Ceres, bu weißt —"

"Friert Benus, nicht Massurius."

Da erscholl aus bem Seitengemach ber Klang von Lyra und Kithara und ein trat ein Zug von acht Jüngslingen in goldgrün schillernden Seidengewändern, vorauf der "Anrichter" und der "Zerleger": die sechs andern trugen Schüsseln auf dem Haupt: sie zogen im Taktschritt an den Gästen vorüber und machten vor dem Anrichtisch

von Citrus Halt. Während sie hier beschäftigt waren, erklangen vom Mittelgrunde her Kastagnetten und Cymbeln, die großen Doppelthüren drehten sich um ihre erzschimmernden Säulenpsosten und ein Schwarm von Stlaven in der schönen Tracht forinthischer Epheben strömte herein. Die einen reichten Brot in zierlich durchbrochenen Bronzestörben: andre verscheuchten die Mücken mit breiten Fächern von Straußensebern und Palmblättern: einige gossen Öl in die Wandlampen aus doppelhenkeligen Krügen mit ansmutvoller Bewegung, indes etliche mit zierlichen Besen von ägyptischem Schilf von dem Mosaikboden die Brosamen segten und die übrigen Ganymed die Becher füllen halfen, die jeht schon eifrig kreisten.

Damit stieg benn die Raschheit, die Wärme des Gesprächs und Cethegus, der, wie überlegen nüchtern er blieb, völlig im Moment versunken schien, bezanderte durch seine

Jugendlichkeit die Jünglinge.

"Wie ist's," fragte der Hausherr, "wollen wir würfeln zwischen den Schüsseln? Dort neben Biso steht der Bürsselbecher." — "Run, Massurins," meinte Cethegus mit einem spöttischen Blick auf den Stlavenhändler, "willst du wieder einmal dein Glück wider mich versuchen? Willst du wetten gegen mich? Gieb ihm den Becher, Spphax!" winkte er dem Mauren.

"Merkur soll mich bewahren!" antwortete Massurius in komischem Schreck. "Laßt euch nicht ein mit dem Präsekten — er hat das Glück seines Uhnherrn Julius Casar geerbt."

»Omen accipio!« lachte Cethegus, "das nehm' ich an, mitsamt dem Dolch des Brutus."

"Ich sag' euch, er ist ein Zauberer! Erst jüngst hat er eine ungewinnbare Wette gegen mich gewonnen an diesem braunen Dämon —" Und er wollte bem Sklaven eine

Feige ins Gesicht werfen: aber dieser fing fie behende mit ben glänzend weißen Rähnen und verzehrte sie mit ruhigem Behagen.

"Gut, Sphar," lobte Cethegus, "Rofen aus ben Dornen ber Feinde! Du tannft ein Gaufler werben, sobald

ich dich freilaffe."

"Spphar will nicht frei fein, er will bein Spphar fein

und bein Leben retten wie bu feine."

"Bas ift bas -- bein Leben?" fragte Lucius Licinius mit erschrockenem Blick. - "Saft bu ihn begnadigt?" fagte Marcus.

"Mehr, ich hab' ihn losgekauft."

"Ja, mit meinem Gelbe!" brummte Maffurius.

"Du weißt, ich hab' ihm bein verwettet Gelb fofort als Beculium geschenkt."

"Was ist bas mit ber Wette? erzähle, vielleicht ein Stoff für meine Epigramme," fragte Bifo.

"Laßt ben Mauren felbst erzählen — fprich, Suphar, du barfft."

#### llenntes Kapitel.

Ohne Bogern trat ber junge Stlave in bas von ben Tifchen gebildete Sufeisen, den Ruden gur Thure gewandt: fein funkelndes Auge überflog rafch die Berfammlung und haftete bann mit Glut auf feinem Berrn: alle bewunderten bie jugendliche Rraft und Schönheit ber ichlanten Glieber. beren tiefes Braun nur um die Buften ein toftbarer Schurg von Scharlach verhüllte.

"Leicht ift erzählt, was schwere Schmerzen barg. Ich bin babeim im Lieblingsland ber Conne; wo hundert Palmen die immer grüne Dase beschatten, außer uns nur dem Löwen bekannt und dem fleckigen Panther. Aber in einer götterverlassenen Nacht, da sand der Feind unser altes Versteck. Vandalische Reiter waren's und keine Rettung. Not und schwarz stieg der Rauch unser Zelte durch die Cedernwipfel hinan, kreischend flohen Weiber und Kinder. Da traf mich ein sausender Speer.

Ich erwachte gebunden im Stlavenraum eines Griechenschiffs, das uns gekauft, mich und viele Männer und Weiber meines Stammes: ich hatte nichts gerettet als meinen Gott, den weißen Schlangenkönig, ich trug ihn im Gürtel geborgen. Sie brachten uns nach Rom, da kaufte mich einer, dessen Namen verslucht sei."

"'s ift unser Freund Calpurnius," unterbrach Cethegus. "Und kein Stern soll ihm leuchten auf nächtlicher Fahrt, er soll verdursten im heißen Sand," knirschte der Maure mit aufloderndem Haß. "Er schlug mich oft um nichts und ließ mich hungern. Ich schwieg und hetete zu meinem Gott um Nache. Er zürnte, daß ich so ruhig seine Wut ertrug.

Er wußte nicht, daß Spphax seinen Gott bei sich trug in Gestalt einer Schlange. Da trat er eines Morgens an mein Lager und fand sie um meinen Hals geringelt. Er erschrak: ich sagte ihm seine Zähne seien nicht tödlich, aber seine Rache. Da ergrimmte er, schlug nach mir und sagte: "Töte den Wurm!" Umsonst slehte ich und wand mich auf den Knieen vor ihm. Er schlug mich und schlug nach dem Gott: und als ich den beckte mit meinem Leibe, schrie er noch wilder: "Töte das Tier." Wie konnt' ich geshorchen! Da rief er seine Sklaven und befahl: "Nehmt ihm die Bestie und kocht sie lebendig. Er soll seinen Gott fressen!" Ich erschrak zum Tode über diesen Frevel. Und sie griffen mich und haschten nach der Schlange.

Aber ber Gott gab mir die Kraft der But, die da gleich ist der Kraft des pfeilwunden Tigers, und ich sprang unter sie mit gellendem Schrei.

Nieder schlug ich den Verfluchten mit dieser Faust und gewann die Thüre des Hauses und sprang hinaus ins Freie und dreißig Stlaven hinter mir drein. Da galt es das Leben."

Die Gafte lauschten gespannt, selbst Balbus fette ben Becher ab, ben er eben zu Munde führte.

"Ich laufe nicht schlecht: oft haben wir, brei Bettern und ich, die windschnelle Antilope mude gejagt. Und die Stlaven waren langsam und schwer.

Aber sie kannten die Stadt und ihre Straßen und ich nicht. So war es ein ungleich Spiel. Die Verfolger teilten sich in Scharen von drei, vier Mann und gewannen mir durch Seitengassen und Durchgänge den Weg ab.

Bum Glück hatte ich im Vorbeirennen an einer Schmiebe einen schweren Feuerhaken errafft: zwei, dreimal braucht' ich ihn, die Verfolger zu scheuchen, zu treffen, die mir plößlich von vorn entgegenkamen. Ich fühlte aber, lange konnte das nicht mehr dauern: wie rasch ich war, wie langsam sie, zulest mußte ich doch erliegen.

Da sandte mir der Gott, den ich sest mit der Linken an die Brust drückte, Ihn," — und sein schönes Auge funkelte, — "meinen Herrn, den gewaltigen, der mächtig ist wie der Löwe von Abaritana und klug wie der Elesant, der da gut ist wie milder Regen nach langer Dürre und herrlich wie —"

"Jest erzählst du schlecht, Spphax, ich will vollenden. Ich kam gerade von den Schanzwerken am aurelischen Thor, dem Grabmal Hadrians."

"Deinem schönen, göttergeschmückten Lieblingsort," unsterbrach Rallistratos.

"Und bog am Fuße des Kapitols in das Forum Trajans: da stand eine gaffende, schreiende Menge und sah
der Menschenjagd nengierig zu: wie ein Pfeil schoß der Maure von dem Forum des Nerva heran, seine Berfolger weit hinter ihm. Aber siehe, dicht neben mir bogen von links fünf, von rechts sieben der Staven des Calpurnius auf das Forum ein, bereit, ihn aufzusangen, sowie er auf dem Plat ankam. "Der ist verloren!" sagte neben mir eine bekannte Stimme, es war Massurius, der aus dem Bade des Augustus trat.

"Wem gehört er?" fragte ich. "Calpurnins ist unser Herr," antwortete der Stlave neben mir. "Dann wehe ihm," sprach Massurius zu mir: "er hängt seine Strafsstlaven dis an den Hals gebunden in seinen Vischweiher und läßt sie lebendig auffressen von seinen Muränen und Hechten." — "Ja," sagte der Stlave, "Syphax hat ihn niedergeschlagen, und der Herr rief im Aufstehen: "zu den Muränen den Hund! wer ihn einbringt, ist frei."

Ich blickte den Plat hinab auf den Mauren, der jetzt gleich heran war. "Der ist zu gut für die Fische," sagte ich, "welch' herrlicher Wuchs! Und sieh, er kömmt durch, ich wette.

Denn eben hatte ber Flüchtling die erste Kette der Stlaven, die sich ihm an der Mündung der Bia julia entsgegenwarf, durchbrochen und flog jest auf uns zu."

"Und ich wette tausend Solidi, er kömmt nicht durch: sieh', dort die Lanzen," sprach Massurius. — "Gerade vor uns standen füns Stlaven mit Lanzen und Wurfspeeren. "Es gilt!" rief ich, tausend Solidi.

Da war er heran.

Drei Speere sausten zugleich: aber wie ein Panther buckte der Flinke unter ihnen weg und, plötlich aufschnellend, sprang er in hohem Sat über die Lanzen der beiden

übrigen. Atemlos kam er dicht vor mir zu Boden: er blutete von Steinen und Pseilen und schon kam jest vom Forum julium heran das ganze Rubel. Berzweiselnd sah er um sich und wollte nach rechts in die Friedens-Tempels Straße, die ihn gerade nach seines Hern Hause zurückgeführt hätte. Da sah ich vor uns das Portal der kleinen Basilika von Sankt Laurentius offen stehen. "Dort hin!" rief ich ihm zu."

"In meiner Sprache! er fennt meine Sprache," rief

Syphar.

"Er fennt, glaub' ich, alle Sprachen," meinte Marcus

Licinius.

"Dorthin, wiederholte ich, dort ist Aspl. Wie der Blis war er die Stufen hinan, schon auf der letzten, da traf ihn ein Stein, daß er stürzte und sein nächster Bersfolger war oben und packte ihn. Aber glatt wie ein Kal rang er sich aus seinem Griff, stieß ihn die Stusen hinab und sprang in die Thüre der Kirche."

"Da hattest du gewonnen," jagte Rallistratos.

"Ich wohl, aber er nicht. Denn die Priester von St. Laurentius, so eisersüchtig sie ihre Asplrechte wahren, so wenig haben sie Mitseid mit einem Heiden. Ginen Tag lang bargen sie ihn: als sie aber ersuhren, daß er um der Schlange willen seinen Herrn niedergeschlagen, da stellten sie ihm die Wahl, Christ zu werden und den Gögen aufzugeben, oder Calpurnius und die Muränen.

Syphax wählte den Tod. Ich erfuhr es und kaufte dem Zornigen seine Rache ab und das Leben dieses schlanken Burschen, des schönsten Sklaven in Rom."

"Rein schlechtes Geschäft," meinte Marcus, "der Maure

ift bir treu."

"Ich glaube," sagte Cethegus, "tritt zurud, Spphar. Da bringt ber Koch sein Meisterstück, so scheint's."

## Behntes Kapitel.

Es war eine sechspfündige Steinbutte, seit Jahren im Meerwasserweiher des Kallistratos mit Gänselebern gemästet. Der vielgepriesene "Rhombus" tam auf silberner Schüssel,

ein goldenes Rronchen auf dem Ropf.

"Alle guten Götter und du, Prophete Jonas!" lallte Balbus zurüchinkend in die Polster, "der Fisch ist mehr wert als ich selber." — "Still, Freund," warnte Piso, "daß uns nicht Cato höre, der gesagt: wehe der Stadt, wo ein Fisch mehr wert als ein Rind." Schallendes Gelächter und der laute Auf Euge belle! übertönte den Jornruf des Halberauschten.

Der Fisch ward zerschnitten und föstlich erfunden.

"Jett, ihr Stlaven, fort mit dem matten Massifer. Der edle Fisch will schwimmen in edlem Naß. Auf, Syphax, jett past, was ich zu dem Gelage beigestenert. Geh' und laß die Amphora hereinbringen, welche die Stlaven draußen in Schnee gestellt. Dazu die Phialen von gelbem Bernstein."

"Was bringst du seltenes, aus welchem Land?" fragte Kallistratos. — "Frag, aus welchem Weltteil? bei diesem

vielgereiften Donffeus," fagte Bifo.

"Ihr müßt raten. Und wer es errät, wer diesen Wein schon gekostet hat, dem schenk" ich eine Amphora, so hoch wie diese."

"Zwei Sklaven, eppichbekränzt, schleppten den mächtigen, dunkeln Krug herein: von schwarzbraunem Porphyr und fremdartiger Gestalt, mit hieroglyphischen Zeichen geschmückt und wohl vergipst oben an der Mündung.

"Beim Styx! tommt er aus dem Tartarus? bas ift

ein schwarzer Gefell," lachte Marcus.

"Aber er hat eine weiße Seele — zeige sie, Syphax." Der Nubier schlug mit dem Hammer von Gbenholz, den ihm Ganymedes reichte, sorgfältig den Gips herunter, hob mit silberner Zange den Berschluß von Palmenrinde heraus, schüttete die Schicht Öl hinweg, die oben schwamm, und füllte die Pokale. Ein starker berauschender Geruch entstieg der weißen, kledrigen Flüssigkeit. Alle tranken mit sorsschender Wiene.

"Ein Göttertrank!" rief Balbus absehend. — "Aber stark wie fluffiges Feuer," sagte Kallistratos.

"Nein, den kenn' ich nicht!" sprach Lucius Licinius. "Ich auch nicht," beteuerte Marcus Licinius. — "Aber ich freue mich, ihn kennen zu lernen," rief Piso und hielt Spphax die leere Schale hin.

"Nun," fragte der Wirt, zu dem letzten, bisher fast ganz stummen Gast zu seiner Rechten gewendet, "nun, Furins, großer Seefahrer, Abenteurer, Indiensucher, Weltumsegler, wird beine Weisheit auch zu Schanden?"

Der Gefragte erhob sich leicht von den Kissen, ein schöner athletischer Mann von einigen dreißig Jahren, von bronzener wettergebräunter Gesichtsfarbe, kohlschwarzen tiefsliegenden Augen, blendend weißen Zähnen und vollem Rundbart nach orientalischem Schnitt.

Aber ehe er noch sprechen konnte, siel Kallistratos rasch ein: "Doch, beim Zeus Xenios, ich glaube, ihr kennt euch gar nicht?" Cethegus maß die sessenbe Erscheinung mit scharsen Blick. "Ich kenne den Präfekten von Kom," sagte der Schweigsame. — "Nun, Cethegus, und dies ist mein vulkanischer Freund, Furius Ahalla, aus Korsika, der reichste Schisssherr des Abendlands, ties wie die Nacht und heiß wie das Feuer: er hat sünfzig Häuser, Villen und Paläste an allen Küsten von Europa, Assen und Astrosen und —"

"Und einen sehr geschwätzigen Freund," schloß der Korse. "Präfekt, mir ist es leid um dich, aber die Amsphora ist mein. Ich kenne den Wein." — Und er nahm ein Kibigei und zerschlug es mit goldenem Löffel.

"Schwerlich," lächelte Cethegus spöttisch.

"Doch. Es ist Fsiswein. Aus Agnpten. Aus Memsphis." Und ruhig schlürfte er das goldrötliche Ei.

Erstaunt sah ihn Cethegus an. "Erraten," sagte er dann. "Wo hast du ihn gekostet?" — "Notwendig da, wo du. Er sließt ja nur aus Einer Quelle," lächelte der Korse. — "Genug mit euren Geheimnissen! Keine Kätsel unter den Rosen!" rief Piso. — "Wo habt ihr beiden Marder dasselbe Rest gesunden?" fragte Kallistratos.

"Nun," rief Cethegus, "wiffet es immerhin. Im alten Manpten, im heilgen Memphis voraus, haben sich immer noch, dicht neben ben driftlichen Ginsiedlern und Mönchen in der Bufte, glaubenszähe Manner und namentlich Frauen erhalten, die nicht laffen wollen von Apis und Dfiris und besonders treu den jugen Dienst der Isis vilegen. Sie flüchten von der Oberfläche, wo die Rirche bas Kreuz ber Astefe siegreich aufgepflanzt, in die Tiefen. in ben geheimen Schoß ber großen Mutter Erbe mit ihrem heilgen teuren Wahn. In einem Labyrinth unter ben Byramiden des Cheops haben sie noch einige hundert Rruge geborgen bes mächt'gen Beines, welcher bereinft bie Eingeweihten zu den Orgien der Freude, der Liebe berauschte. Die Runde geht geheim gehalten von Geschlecht zu Geschlecht, immer nur Gine Briefterin tennt ben Reller und bewahrt ben Schlüffel.

Ich fußte die Priesterin und sie führte mich ein: — fie war eine wilde Kabe, aber ihr Bein war gut: — und sie gab mir zum Abschied fünf Krüge mit aufs Schiff."

"Soweit hab' ich es mit Smerba nicht gebracht," sagte

der Korse; "sie ließ mich trinken im Keller, aber als Andenken gab sie mir nur das mit" — und er entblößte den braunen Hals. — "Einen Dolchstich der Eisersucht," lachte Cethegus. "Nun, mich freut, daß die Tochter nicht aus der Art schlägt. Zu meiner Zeit, das heißt, als mich die Mutter trinken ließ, lief die kleine Smerda noch im Kinderröckhen. Wohlan, es lebe der heilge Nil und die süße Jis." Und die beiden tranken sich zu.

Aber es verdroß sie, ein Geheimnis teilen zu sollen, das jeder allein zu besitzen geglaubt.

Doch die andern waren bezaubert von der Laune des eisigen Präsekten, der jugendlich wie ein Jüngling mit ihnen plauderte und jetzt, da das beliebteste Thema sür junge Herren unter den Bechern angeregt war — Liebessabenteuer und Mädchengeschichten — unerschöpflich überssprudelte von Streichen und Schwänken, die er meistenssselbst erledt. Alle hingen mit Fragen an seinen Lippen. Nur der Korse blieb stumm und kalt.

"Sage," rief ber Wirt und winkte dem Schänken, als gerade das Gelächter über eine solche Geschichte verhallt war, "sag an, du Mann buntscheckiger Ersahrung: — ägyptische Fismädchen, gallische Druidinnen, nachtlockige Töchter Spriens und meine plastischen Schwestern von Hellas: — alle kennst du und weißt du zu schätzen, aber sprich, haft du je ein germanisch Weib geliebt?"

"Nein," sagte Cethegus, seinen Isiswein schlürfend, "sie waren mir immer zu langweilig."

"Oho," meinte Kallistratos, "das ist zuviel gesagt. Ich sage euch, ich habe an den letten Calenden einen Wahnsinn gehabt für ein germanisch Weib, die war nicht langweilig."

"Wie, du, Rallistratos von Korinth, der Afpasia, ber Helena Landsmann, erglühst für ein Barbarenweib? O

arger Eros, Sinnenverwirrer, Männerbeschämer," schalt der Präsett.

"Ja, wenn du willst, war's eine Sinnesverwirrung:
— ich habe nie dergleichen erfahren."
"Erzähle, erzähle," drängten die andern.

## Elftes Kapitel.

"Immerhin," fagte ber Hausherr, die Polster glättenb, "obwohl ich keine glänzende Rolle babei fpiele.

Also an den vorigen Calenden etwa kam ich zur achten Stunde aus den Bädern des Abaskantos nach Sause.

Da steht auf der Straße niedergelassen eine Frauenjänste, vier Stlaven dabei, ich glaube, gesangne Gepiden. Unmittelbar aber vor der Thüre meines Hauses stehen zwei verhüllte Frauen, die Calantica über den Kopf gezogen. Die eine trug stlavisch Gewand, aber die andre war sehr reich und geschmackvoll gekleidet und das Wenige, was von Wuchs und Gestalt zu sehen, war göttlich. Welch schwebender Schritt, welch seiner Knöchel, welch hochzewölbter Fuß! Als ich näher herankam, ließen sich beide rasch in die Sänste heben und sort waren sie. Ich aber ihr wißt, es stedt des Vildhauers Blut in allen Hellenen — ich träumte des Nachts von dem seinen Knöchel und dem wogenden Schritt.

Mittags brauf, da ich die Thüre öffne, aufs Forum zu gehn zu den Bibliographen, wie ich pflege, seh ich dieselbe Sänfte rasch von dannen eilen.

Ich gestehe, ohne sonst besonders eitel zu sein, diesmal hoffte ich eine Eroberung gemacht zu haben, — ich wünschte

es so sehr. Und ich zweiselte gar nicht mehr, als ich, um die achte Stunde nach Hause kommend, wieder meine Fremde, diesmal unbegleitet, an mir vorüberschlüpsen sah und nach ihrer Sänste eilen. Folgen konnt' ich den raschen Sklaven nicht, so trat ich in mein Haus, sroher Gedanken voll. Da sagte der Ostiarius: "Herr, eine vershüllte Sklavin wartet dein in der Bibliothek."

Pochenden Herzens eile ich in das Gemach. Richtig! es war die Stlavin, die ich gestern gesehen. Sie schlug den faltigen Mantel zurück: eine hübsche, verschlagne Maurin oder Karthagerin — ich kenne den Schlag — sah mich

mit schlauen Augen an.

"Ich bitte um Botenlohn," sagte fie, "Kallistratos, ich

bringe bir gute Runde."

Ich faßte ihre Hand und wollte ihr die dunkle Wange streicheln — denn wer die Herrin begehrt, der kusse die Eklavin — aber sie lachte und sprach: "Nein, nicht Eros, Hermes sendet mich.

Meine Herrin" — hoch horchte ich auf — "meine Herrin ist — eine leidenschaftliche Freundin der Kunst. Sie bietet dir dreitausend Solidi für die Aresbüste, die in der Nische neben der Thüre deines Hause steht."

Laut lachten die jungen Leute, Cethegus mit ihnen.

"Ja, lacht nur," fuhr der Hausherr selbst einstimmend fort, "ich aber lachte damals nicht. Aus all meinen Träumen heruntergefallen, sprach ich verdrießlich: mir ist das Werk nicht seil. Die Sklavin bot fünstausend, botzehntausend Solidi: ich wandte ihr den Rücken und griff nach der Thür.

Da sagte die Schlange: "Ich weiß, Kallistratos von Korinth ist unwillig, weil er ein Abenteuer gehofft und

fand ein Gelbgeschäft.

Er ist Hellene, er liebt die Schönheit, er brennt vor

Neugier, meine Herrin zu sehn." Das war so richtig, baß ich nur lächeln konnte.

"Wohlan'," sprach sie, "du sollst sie sehn. Und dann erneuere ich mein letzt Gebot. Schlägst du's dann dennoch aus, hast du immerhin den Vorteil, deine Neugier gestillt zu haben. Morgen um die achte Stunde kömmt die Sänste wieder. Dann halte dich bereit mit deinem Ares."

Und fie schlüpfte hinweg. Unruhig blieb ich zurudt.

Ich konnte nicht leugnen, meine Neugier war sehr gespannt. Fest entschlossen, meinen Ares nicht herzulassen und die Kunstnärrin doch zu sehen, erwartete ich gierig die bestimmte Stunde. Die Stunde kam und die Sänste kam. Ich stand lauschend an meiner offnen Thür. Die Sklavin stieg heraus.

"Romm," rief fie mir zu, "bu follft fie febn."

Bebend vor Aufregung trat ich heran, ber Bupurvorhang ber Sänfte fiel halb zuruck und ich fah —"

"Nun," rief Markus, sich vorbeugend, ben Becher in ber Hand.

"Was ich nie wieder vergessen werde. Ein Gesicht, Freunde, von ungeahnter Schönheit. Appris und Artemis in Einer Person. Ich war wie geblendet. Ich kann sie nicht schildern. Der Borhang siel zu. Ich aber sprang zurück, hob den Ares aus der Nische, reichte ihn der Punierin, wies ihr Gold zurück und taumelte in meine Thür, betäubt, als hätt' ich eine Waldunmphe gesehn."

"Nun, das ist stark," lachte Massurius. "Bist boch sonst fein Neuling in den Werken des Eros."

"Aber," fragte Cethegus, "woher weißt du, daß biese Zauberin eine Gotin war?"

"Sie hatte dunkelrotes Haar und milchweiße Haut und ichwarze Augenbrauen."

"Alle guten Götter!" bachte Cethegus. Aber er schwieg und wartete.

Reiner ber Unwefenden fprach ben Ramen aus.

"Sie kennen fie nicht," fagte Cethegus zu fich. - "Und wann war bas?" fragte er ben Wirt.

"Un ben vorigen Calenden."

"Ganz richtig," rechnete Cethegus; "da kam sie von Tarentum durch Rom nach Ravenna. Sie ruhte hier drei Tage."

"Und fo haft bu," lachte Piso, "beinen Ares eingebüßt für einen Blid. Schlechter hanbel! biesmal waren Merkur

und Benus im Bunde. Armer Ralliftratos."

"Ach," sagte dieser, "die Büste war gar nicht soviel wert. Es war moderne Arbeit. Jon in Neapolis hat sie vor drei Jahren gemacht. Aber ich sag euch, einen Pheidias hätt ich hingegeben um jenen Anblick."

"Ein Ibealkopf?" fragte Cethegus, wie gleichgültig und hob ben ehernen Mischkrug, ber vor ihm stand, schein-

bar bewundernd, auf.

"Nein, das Modell war ein Barbar — irgend ein Gotengraf — Watichis oder Witichas — wer kann sich die hyperboräischen Namen merken!" sagte Kallistratos seinen Bericht schließend und einem Pfirsich die Haut absziehend.

Nachbenklich schlürfte Cethegus aus seiner Schale von

Bernftein.

## Bwölftes Kapitel.

"Ja, die Barbarinnen könnte man sich gefallen lassen," rief Markus Licinius, "aber der Orcus verschlinge ihre Brüder!" Und er riß den welken Rosenkranz vom Haupt:
— die Blumen ertrugen den Dunst des Gelages schlecht
— und ersehte ihn durch einen frischen. "Richt nur die Freiheit haben sie uns genommen: — sie schlagen uns dei den Töchtern Hesperiens in der Liebe sogar aus dem Felde. Erst neulich hat die schöne Lavinia meinem Bruder die Thüre verschlossen und den suchsroten Aligern eins gelassen."

"Barbarischer Geschmack!" meinte der Verschmähte achselzuckend und wie zum Trost nach seinem Fsiswein langend. "Du kennst sie ja auch, Furius — ist es nicht Geschmacksverirrung?" — "Ich kenne deinen Nebenbuhler nicht," sagte der Korse. "Aber es giebt schon Burschen unter diesen Goten, die einem Weib gefährlich werden mögen.

Und da fällt mir ein Abenteuer ein, das ich jüngst ertbeckt, das aber freilich noch ohne Spize ist." — "Ersähle nur," mahnte Kallistratos, die Hände in das laue Waschwasser steckend, das jetzt in korinthischen Erzschüsseln herumgereicht wurde, vielleicht sinden wir die Spize dazu."

"Der Held meiner Geschichte," hob Furius an, "ist ber schönste der Goten." — "Alh, Totila der junge," unterbrach Piso und ließ sich den kameengeschmückten Becher mit Eiswein füllen. "Derselbe. Ich kenne ihn seit Jahren und din ihm sehr gut, wie alle müssen, die je sein sonnig Angesicht geschaut, abgesehen davon," — und hier überslog des Korsen Züge ein Schatte ernsten Erinnerns und er stockte — "daß ich ihm sonst verbunden din."

"Du bift, scheint's, versiebt in den Blondkopf," spottete Massurius, dem Sklaven, den er mitgebracht, ein Tuch voll picentinischen Zwiebacks zuwersend, um es mit nach Hause zu nehmen. "Nein, aber er hat mir, wie allen, mit denen er zu thun hat, viel Freundliches erwiesen und gar oft hatte er die Hasenwache in den italischen Sectütädten, wo ich sandete."

"Ja, er hat große Berdienste um das Seewesen der Barbaren," sagte Lucius Licinius. — "Wie um ihre Reiterei," stimmte Markus bei, "der schlanke Bursche ist der beste Reiter seines Volks."

"Nun, ich traf ihn zulet in Neapolis: wir freuten uns der Begegnung, aber vergebens drang ich in ihn, die fröhlichen Abendgelage auf meinem Schiffe zu teilen."

"D, diese beine Schiffsabende find berühmt und berüchtigt," meinte Balbus, "du hast stets die feurigsten Weine." — "Und die feurigsten Mädchen," fügte Massuring bei.

"Wie dem sei, Totisa schützte jedesmal Geschäfte vor und war nicht zu gewinnen. Ich ditte ench! Geschäfte nach der achten Stunde in Neapolis! Wo die Fleißigsten sauf sind! Es waren natürlich Ausstsüchte. Ich beschlößihm auf die Sprünge zu kommen und umschlich Abends sein Hans in der Via lata. Nichtig: gleich den ersten Abend kam er heraus, vorsichtig umblickend, und, zu meinem Staunen, verkleidet; wie ein Gärtner war er ausgethan, einen Reisehut tief ins Gesicht gezogen, eine Abolsa umgeschlagen. Ich schlich ihm nach. Er ging quer durch die Stadt nach der Porta Capuana zu. Dicht neben dem Thore steht ein dicker Turm, darinnen wohnt der Psörtner, ein alter patriarchenhafter Jude, dem König Theoderich ob seiner großen Treue die Hut des Thores anvertraut.

Bor dem Turme blieb mein Gote stehen und schling

leise in die Hand: da flog eine schmale Seitenthür von Eisen, die ich gar nicht bemerkt, geräuschlos auf und hinein

schlüpfte Totila geschmeidig wie ein Aal."

"Ei, ei," fiel Piso der Dichter eifrig ein, "ich kenne den Juden und Miriam, sein herrlich prachtäugiges Kind! Die schönste Tochter Jöraels, die Perle des Morgenlands, ihre Lippen sind Granaten, ihr Aug' ist dunkelmeeresblau und ihre Wangen haben den roten Dust des Psirsichs."—"Gut, Piso," lächelte Cethegus—"dein Gedicht ist schön."—"Mein," rief dieser. "Miriam selbst ist die lebendige Poesie."—"Stolz ist die Judendirne," brummte Massurius daszwischen, "sie hat mich und mein Gold verschmäht mit einem Blick, als habe man nie ein Weib um Geld gekaust."— "Siehe," sprach Lucius Licinius, "so hat sich der hochmüt'ge Gote, der einherschreitet, als trüg' er alle Sterne des Himmels auf seinem Lockenhaupt, zu einer Jüdin heradsgelassen."

"So bacht' auch ich und ich beschloß, den Jungen bei nächster Gelegenheit schwer zu verhöhnen mit seinem Moschusgeschmad. Aber nichts ba. Gin paar Tage barauf mußte ich nach Capua. Ich breche vor Sonnenaufgang auf, die Site zu meiden. Ich fahre durch die Borta Capuana gur Stadt hinaus beim erften Frührot: und als ich in meinem Reisewagen über bie harten Steine an bem Rubenturm vorüberraffele, bent' ich neidvoll an Totila und fage mir, der liegt jett in weichen Armen. Aber am zweiten Meilensteine vor bem Thor begegnet mir, nach ber Stadt zuschreitend, leere Blumenforbe über Bruft und Rücken, in Gärtnertracht, wie damals - Totila. Er lag also nicht in Miriams Armen. Die Subin war nicht feine Beliebte, vielleicht feine Bertraute, und wer weiß. wo die Blume blüht, die diefer Gartner pflegt. Der Glücksvogel! Bedenkt nur, auf der Big capugng iteben all' die

Billen und Lustichlöffer ber ersten Familien von Neapolis und in jenen Gärten prangen und blühen die herrlichsten Weiber."

"Bei meinem Genius," rief Lucius Licinius, die bekränzte Schale hebend, "dort leben ja die schönsten Weiber Italiens — Fluch über den Goten!" — "Nein," schrie Maspurius, von Wein erglühend, "Fluch über Kallistratos und den Korsen, die uns mit fremden Liebesgeschichten bewirten, wie der Storch aus Kelchgläsern den Fuchs. Laß endlich, Hausherr, deine Mädchen kommen, wenn du deren bestellt hast: nicht höher brauchst du unsre Erwartung zu spannen." — "Jawohl, die Mädchen, die Tänzerinnen, die Psalterien!" riesen die jungen Leute durcheinander.

"Halt," sprach der Wirt, "wo Aphrodite naht, muß sie auf Blumen wandeln. Dies Glas bring' ich dir, Flora!" Er sprang auf und schleuderte an die getäfelte Dece eine köftliche Krystallschale, daß sie klirrend zersprang.

Sowie das Glas an die Balken der Decke schlug, hob sich das ganze Getäsel wie eine Fallthür empor und ein reicher Regen von Blumen aller Art flutete auf die Häupter der erstaunten Gäste nieder, Rosen von Pästum, Beilchen von Thurii, Myrten von Tarentum, Mandelblüten bedeckten wie ein dichtes Schneegestöber in duftigen Flocken den Mosaikboden, die Tische, die Polster und die Häupter der Gäste.

"Schöner," rief Cethegus, "zog Benus nie auf Paphos ein."

Rallistratos schlug in die Hände. Da teilte sich beim Klang von Lyra und Flöte dem Triklinium gerade gegensüber die Mittelwand des Gemachs: vier hochgeschürzte Tänzerinnen, ausgesucht schöne Mädchen, in persische Tracht, d. h. in durchsichtigen Kosasson gekleidet, sprangen chmbelnsichlagend aus einem Gebüsch von blühendem Oleander.

Hinter ihnen kam ein großer Wagen in Gestalt einer Fächermuschel, bessen goldne Käber von acht jungen Stawinnen geschoben wurden, vier Flötenbläserinnen in Ihdischem Gewand — Purpur und Weiß mit goldgestickten Mänteln — schritten vorauf: und auf dem Sit des Wagens rinhte, von Rosen übergossen, in halb liegender Stellung Aphrodite selbst, in Gestalt eines blühenden Mädchens von lockender, üppiger Schönheit, bessen fast einzige Verhüllung der Aphroditen nachgebildete Gürtel der Grazien war.

"Ha, beim heiligen Eros und Anteros!" schrie Massus rins und sprang unsichern Schrittes von der Kline herab unter die Gruppe.

"Berlosen wir die Mädchen!" rief Piso, "ich habe ganz neue Bürsel aus Gazellenknöcheln, weihen wir sie ein." "Laßt sie den Festkönig verteilen," schlug Marcus Licinius vor. "Nein, Freiheit, Freiheit wenigstens in der Liebe," rief Massurius und saßte die Göttin hestig am Arme, "und Musik, heda, Musik ——"

"Mufit," befahl Ralliftratos.

Aber ehe noch die Chmbelschlägerinnen wieder anheben konnten, wurde die Eingangsthüre haftig aufgeriffen und die Sklaven, die ihn aufhalten wollten, zur Seite drängend, ftürmte Scävola herein, er war leichenblaß.

"Hier also, hier wirklich find' ich bich, Cethegus? in biesem Augenblick!"

"Was giebt's?" sagte der Präfekt und nahm ruhig den Rosenkranz vom Haupt.

"Was es giebt? das Baterland schwankt zwischen Schula und Charybdis. Die gotischen Herzoge Thulun, Ibba und Piţa —"

"Nun?" fragte Lucius Licinius.

"Gie find ermorbet!"

"Triumph!" rief ber junge Römer und ließ bie Tan-

zerin fahren, die er umfaßt hielt.

"Schöner Triumph!" zürnte der Jurist. "Als die Nachricht nach Ravenna kam, beschuldigte alles Volk die Königin, sie stürmten den Palast: — doch Amalaswinthawar entsloh'n."

"Wohin?" fragte Cethegus, rasch aufspringend.

"Bohin? auf einem Griechenschiff — nach Byzanz!" Cethegus setzte schweigend den Becher auf den Tisch und furchte die Stirn.

"Aber das Ürgste ist — die Goten wollen sie absehen und einen König wählen." — "Einen König?" sagte Cethegus. "Wohlan, ich ruse den Senat zusammen. Auch die Kömer sollen wählen."

"Wen, was follen wir mahlen?" fragte Scavola.

Aber Cethegus branchte nicht zu antworten. Lucius Licinius rief statt seiner: "Ginen Diktator! fort, fort in ben Senat."

"In ben Senat!" wiederholte Cethegus majestätisch. "Spphar, meinen Mantel."

"Bier, Berr, und babei bein Schwert," flufterte ber

Maure. "Ich führ' es immer mit, auf alle Fälle."

Und Wirt und Gafte folgten halb tanmelnd bem Prafekten, ber, allein völlig nüchtern, ihnen voran aus bem Haufe auf die Straße schritt.

#### Dreizehntes Kapitel.

In einem ber schmalen Gemächer des Kaiserpalastes zu Byzanz stand kurze Zeit nach dem Fest der Floralien ein kleiner Mann von nicht ausehnlicher Gestalt in sorgensichweres Sinnen versunken.

Es war ftill und einsam rings um ihn.

Obwohl es draußen noch heller Tag, war doch das Rundbogenfenster, das nach dem Hofraum des weitlänfigen Gebäudes führte, mit schweren golddurchwirkten Teppichen dicht verhangen: gleich köstliche Stoffe deckten den Mosaiks boden des Zimmers, so daß kein Geräusch die Schritte des langsam auf und ab Wandelnden begleitete.

Gedämpftes, mattes Licht füllte den Raum.

Auf dem Goldgrund der Wände prangte die lange Reihe der christlichen Imperatoren seit Constantius in kleinen weißen Büsten: gerade über dem Schreibdivan hing ein großes mannshohes Arenz von gediegenem Golde.

So oft der einsam auf und nieder Schreitende daran vorbeikam, neigte er das Haupt vor demselben: denn in der Mitte des Goldes war, von Glas umschlossen, ein Splitter des angeblich echten Kreuzes angebracht.

Endlich blieb er vor der Weltkarte stehen, die, den Orsbis romanus darstellend, auf purpurgesäumtem Pergament eine der Wände bedeckte: nach langem, prüfendem Blick senfzte der Mann und bedeckte mit der Rechten Gesicht und Augen.

Es waren keine schönen Augen und kein edles Gesicht: aber vieles, Gutes und Boses, lag barin.

Wachsamkeit, Mißtrauen und List sprachen aus dem unruhigen Blick der tiefliegenden Augen: schwere Falten, der Sorge mehr als des Alters, furchten die vorspringende Stirn und die magern Wangen.

"Wer den Ausgang wüßte!" seufzte er noch einmal, die knochigen Hände reibend. "Es treibt mich unablässig. Ein Geist ist in meine Brust gefahren und mahnt und mahnt.

Aber ift's ein Engel bes Herrn ober ein Damon? Wer mir meinen Traum beutete! Bergieb, breieiniger

Gott, vergieb beinem eifrigsten Knecht. Du hast die Traums beuter verflucht.

Aber doch träumte König Pharao und Joseph durste ihm beuten: und Jakob sah im Traum den Himmel offen und ihre Träume kamen von dir. Soll ich? darf ich es wagen?"

Und wieder schritt er unschlüssig auf und nieder, wer weiß, wie lange noch, ware nicht ber Purpurvorhang des Eingangs leise gehoben worben.

Ein goldschimmernder Belarius warf sich vor dem kleinen Mann zur Erde mit auf der Brust gekreuzten Armen. "Imperator, die Patricier, die du beschieden."

"Geduld," sagte jener, sich auf die Kline mit dem Gestell von Gold und Elsenbein niederlassend, "rasch die Silberschuhe und die Chlamps."

Der Palastbiener zog ihm die Sandalen mit den dicken Sohlen und den hohen Absätzen an, welche die Gestalt um ein paar Zoll erhöhten, und warf ihm den saltenreichen, mit Goldsternen übersäten Mantel um die Schulter, jedes Stück der Gewandung füssend, wie er es berührte: nach einer Wiederholung der sußfälligen Niederwersung, die in dieser orientalischen Unterwürsigkeit erst neuerlich verschärft worden war, ging der Belarius.

Und Raifer Justinianus stellte sich, ben linken Arm auf eine gebrochne Porphyrsäule aus dem Tempel von Jerusalem gestützt, die zu diesem Behuf nach seiner Größe zurechtgefägt war, in seiner "Audienzattitüde" dem Ginsgang gegenüber.

Der Borhang ging zurüd und brei Männer betraten bas Gemach mit ber gleichen Begrüßungsform wie jener Stlave: und boch waren sie bie ersten Männer bieses Raiserreichs, wie, mehr noch als ihre reichgeschmückten

Gewänder, ihre hochbebeutenden Köpfe, ihre geiftvollen Büge bewiesen.

"Bir haben euch beschieden," hob der Kaiser an, ohne ihre demütige Begrüßung zu erwidern, "euren Rat zu hören — über Italien. Ich habe euch alle nötigen Kenntnisse über die Dinge daselbst verschafft: die Briefe der Regentin, die Dokumente der Patriotenpartei daselbst: drei Tage hattet ihr Zeit. Erst rede du, Magister Militum."

Und er winkte dem Größten unter den dreien, einer stattlichen, ganz in eine reichvergoldete Rüstung gekleideten Heldbraugen Die großen, offenen, hellbraunen Augen sprachen von Treue und Zuversicht, eine starke gerade Nase, volle Wangen gaben dem Gesicht den Ausdruck gesunder Kraft, die breite Brust, die gewaltigen Schenkel und Arme hatten etwas herkulisches, der Mund aber zeigte trot des grimmen Rundbartes Milbe und Gutherzigkeit.

"Herr," sprach er mit voller, aus tiefer Brust quellenster Stimme, "Belisars Rat ist immer: greisen wir die Barbaren an." "Soeben hab' ich auf dein Geheiß das Reich der Landalen in Afrika zertrümmert mit fünfzehnstausend Mann. Gieb mir dreißigtausend und ich werde dir die Gotenkrone zu Füßen legen."

"Gut," sprach der Kaiser erfreut, "dies Wort hat mir wohlgethan. — Was sprichst du, Perle meiner Rechts= gelehrten, Tribonianus?"

Der Angeredete war wenig kleiner als Belijar, aber nicht so breitschultrig und die Glieder nicht so sehr durch stete Übung entwickelt. Die hohe, ernste Stirn, das ruhige Auge, der festgeschnittene Mund zeugten von einem mächtigen Geist. "Imperator," sagte er gemessen, "ich warne dich vor diesem Krieg. Er ist ungerecht."

Unwillig fuhr Justinianus auf: "Ungerecht! wieders zunehmen, was zum römischen Reich gehört."

"Gehört hat. Dein Vorfahr Zeno überließ durch Berstrag das Abendland an Theoderich und seine Goten, wenn sie den Anmaßer Odovakar gestürzt."

"Theoderich follte Statthalter bes Raifers fein, nicht

Rönig von Stalien."

"Zugegeben. Aber nachdem er es geworden — wie er es werden mußte, ein Theoderich konnte nicht der Diener eines Meinern sein — hat ihn Kaiser Anastasius, dein Ohm Justinus, du selbst hast ihn anerkannt, ihn und sein Königreich."

"Im Drang ber Not. Jetzt, da sie in Not und ich

ber Stärkere, nehm' ich bie Anerkennung gurud."

"Das eben nenn' ich ungerecht."

"Du bist unbequem und unbeholsen, Tribonian, und ein zäher Rechthaber. Du taugst trefflich, meine Pansbekten zusammenzubauen. In Politik werd' ich dich nie wieder befragen. Was hat die Gerechtigkeit mit der Politik zu thun!"

"Gerechtigkeit, o Justinianus, ist die beste Politik."

"Bah, Alexander und Cafar bachten anders."

"Sie haben erstens ihr Werk nicht vollendet und dann zweitens" — er hielt inne.

"Mun, zweitens?"

"Zweitens bift du nicht Casar und nicht Mexander." — Alle schwiegen. Nach einer Bause sagte ber Kaiser ruhig: "du bist sehr offen, Tribonianus."

"Immer, Justinianus."

Rasch wandte sich der Kaiser zu dem britten. "Nun, was ist deine Meinung, Patricius?"



## Vierzehntes Kapitel.

Der Angeredete verbannte rasch von seinen Lippen ein kaltes Lächeln, das ihm die Moralpolitik des Juristen erweckt und richtete sich auf.

Er war ein verkrüppeltes Männchen, noch bebeutenb kleiner als Justinian, weshalb dieser im Gespräch mit ihm ben Kopf noch viel mehr als nötig gewesen wäre, herabsenkte. Er war kahlköpfig, die Wangen von krankhaftem Wachsgelb, die rechte Schulter höher als die linke und er hinkte etwas auf dem linken Fuß, weshalb er sich auf einen schwarzen Krücktock mit goldnem Gabelgriff stützte. Uber das durchdringende Auge war so adlergewaltig, daß es von dieser unansehnlichen Gestalt den Eindruck des Widrigen sern hielt, dem saft häßlichen Gesicht die Weihe geistiger Größe verlich: und der Zug schmerzlicher Entsagung und kühler Überlegenheit um den seinen Mund hatte sogar einen seiselnden Reiz. "Imperator," sagte er mit scharfer bestimmter Stimme, "ich widerrate diesen Krieg — für jetzt."

Unwillig zuckte bes Kaisers Auge: "Auch aus Gründen der Gerechtigkeit?" fragte er, fast höhnisch. — "Ich sagte: für jetzt." — "Und warum?" — "Weil das Notwendige dem Angenehmen vorgeht. Wer sein Haus zu verteidigen hat, soll nicht in fremde Häuser einbrechen." — "Was soll das heißen?" — "Das soll heißen: vom Westen, von den Goten droht diesem Reiche keine Gesahr. Der Feind, der dieses Reich verderben kann, vielleicht verderben wird, kömmt vom Osten."

mini von Open.

"Die Berfer!" rief Justinian verächtlich.

"Seit wann," sprach Belisar bazwischen, "seit wann fürchtet Narses, mein großer Nebenbuhler, die Perfer?"

"Narfes fürchtet niemand," fagte biefer, ohne feinen

Gegner anzusehn, "weder die Perser, die er geschlagen hat, noch dich, den die Perser geschlagen haben. Aber er kennt den Orient. Sind es die Perser nicht, so sind es andre, die nach ihnen kommen. Das Gewitter, das Byzanz bedroht, steigt vom Tigris auf, nicht vom Tiber."

"Nun, und was foll bas bedeuten?"

"Das soll bedeuten, daß es schimpflich ist für dich, v Kaiser, für den Römernamen, den wir noch immer sühren, Jahr für Jahr von Chosroes dem Perserchan den Frieden um viele Centner Goldes zu erkaufen."

Flammende Rote überflog des Raifers Antlit: "Wie

fannft bu Geschenke, Silfsgelber alfo beuten!"

"Geschenke! und wenn sie ausbleiben, eine Woche nur über ben Bahltag, verbrennt Chosrves, des Cabades Sohn, deine Dörfer. Hilfsgelber! und er besolbet damit Hunnen und Saracenen, beiner Grenzen gefährlichste Feinde."

Justinian machte einen raschen Gang durchs Zimmer. "Was also rätst du?" fragte er, hart vor Narses stehen bleibend. "Nicht die Goten anzugreisen ohne Not, ohne Grund, wenn man sich der Perser kaum erwehrt. Alle Kräste deines Reiches auszubieten, um diese schimpslichen Tribute abzustellen, die schmählichen Verheerungen deiner Grenzen zu verhindern, die verbrannten Städte Antiochia, Dara, Edessa wieder auszubauen, die Provinzen wieder zu gewinnen, die du im nahen Osten, — trop Belisars tapfrem Schwert, — verloren, deine Grenzen durch einen siedensachen Gürtel von Festungen vom Euphrat dis zum Arazes zu schirmen. Und hast du dies Notwendige alles vollbracht — und ich fürchte sehr, du kannst es nicht vollbringen! — dann magst du versuchen, wozu der Ruhm dich sockt."

Justinianus schüttelte leicht bas Haupt. "Du bist mir

nicht erfreulich, Rarses," fagte er bitter.

"Das weiß ich längst," sprach bieser ruhig.

"Und nicht unentbehrlich!" rief Belifar ftolz. "Rehre bich nicht, mein großer Raiser, an diese kleinen Zweifler! Gieb mir die dreißigtausend und ich wette meine rechte Sand, ich erobre bir Stalien."

"Und ich wette meinen Kopf," sagte Narjes, "was mehr ift, daß Belijar Italien nicht erobern wird, nicht mit dreißig-, nicht mit sechzig-, nicht mit hunderttausend Mann."

"Run," fragte Juftinian, "und wer foll's bann tonnen

und mit welcher Macht?"

"Ich," sagte Narses, "mit achtzigtausend."

Belifar erglühte vor Born: er schwieg, weil er keine Worte fand.

"Du haft dich doch bei allem Selbstgefühl sonft nie jo

hoch über beinen Gegner gestellt," sprach ber Jurist. "Und thu's auch jest nicht, Tribonian. Sieh, Unterschied ift ber: Belifarius ift ein großer Beld, bin ich nicht. Aber ich bin ein großer Feldherr - und fiehe, bas ift Belifarius nicht. Die Goten aber wird nur ein großer Feldherr überwinden."

Belifarius richtete fich in feiner gangen ftolgen Bobe auf und prefte die Fauft frampfhaft um feinen Schwertfnauf. Es war als wollte er dem Krüppel neben ihm ben Ropf zerdruden. Der Raifer fprach für ihn: "Belifar fein großer Feldherr! Der Neid verblendet bich, Narfes."

"Ich beneide Belifar um nichts, nicht einmal," feufzte er leife, "um feine Gesundheit. Er mare ein großer Feldherr, wenn er nicht ein so großer Seld wäre. hat noch jede Schlacht, die er verlor, aus zu viel Belbentum verloren."

"Das fann man von dir nicht fagen, Narfes," warf Belifar bitter ein.

"Nein, Belifarius, benn ich habe noch nie eine Schlacht perforen."

Gine ungebuldige Antwort Belisars ward abgeschnitten burch ben Belarius, ber, ben Borhang aushebend, melbete:

"Alexandros, den du nach Ravenna gesendet, o Herr,

ift feit einer Stunde gelandet und fragt -"

"Herein mit ihm, herein!" rief ber Kaiser, hastig von seiner Kline aufspringend. Ungeduldig winkte er dem Gesandten, von seiner Proskhnesis sich zu erheben: "Nun Alexandros, du kömmst allein zurück?"

Der Gesandte, ein schöner, noch junger Mann, wieder-

holte: "Allein."

"Es verlautete doch — bein letzter Bericht — wie ver-

ließeft bu bas Gotenreich?"

"In großer Berwirrung. Ich schrieb dir in meinem letzen Bericht, die Königin habe beschlossen, sich ihrer drei hochmütigsten Feinde zu entledigen. Sollte der Anschlag mißlingen, so war sie in Italien nicht mehr sicher und bat sich in diesem Fall aus, daß ich sie auf meinem Schiff nach Epidamnus, dann hierher nach Byzanz flüchten dürse."

"Was ich mit Freuden bewilligte. Nun, und der An-

fchlag?"

"Ift geglückt. Die brei Berzoge find nicht mehr.

Aber nach Ravenna kam das Gerücht, der gefährlichste unter ihnen, Herzog Thulun, sei nur verwundet. Dies bewog die Regentin, da ohnehin die Goten in der Stadt sich drohend vor dem Palaste scharten, auf mein Schiff zu slüchten. Wir lichteten die Anker, aber bald nachdem wir den Hafen verlassen, schon auf der Höhe von Arimisnum, holte uns Graf Witichis mit Übermacht ein, kam an Bord und sorderte Amalaswinthen auf, zurüczukehren, indem er sich für ihre Sicherheit dis zu seierlicher Untersüchung vor der Volksversammlung verbürgte. Da sie von ihm ersuhr, daß jetzt auch Herzog Thulun seinen Wunden erlegen, und aus seinem Anerdieten sah, daß er und seine

mächtigen Freunde noch nicht an ihre Schuld glaubten, da überdies Gewalt zu fürchten war, willigte sie darein, mit ihm umzukehren nach Ravenna. Zuvor aber schrieb sie noch an Bord der Sophia diesen Brief an dich und sendet dir aus ihrem Schatze diese Geschenke."

"Davon später, sprich weiter, wie stehn die Dinge jett in Italien?"

"Gut für dich, o großer Kaiser. Das vergrößerte Gerücht von dem Aufstand der Goten in Ravenna, von der Flucht der Regentin nach Bhzanz durchslog das ganze Land. Bielsach kam es schon zum Zusammenstoß zwischen Kömern und Barbaren. In Kom selbst wollten die Patrioten losschlagen, im Senat einen Diktator wählen, deine Hise anrusen. Aber alles wäre verfrüht gewesen, nachdem die Regentin in den Händen des Witchis: nur das geniale Haupt der Katakombenmänner hat es verhindert."

"Der Präfett von Rom?" fragte Juftinian.

"Cethegus. Er mißtrante bem Gerücht. Die Berschworenen wollten die Goten überfallen, dich zum Raifer Italiens ansrusen, ihn einstweilen zum Diktator wählen. Aber er ließ sich in der Kurie buchstäblich die Dolche auf die Brust seben und sagte: nein."

"Gin mutiger Mann!" rief Belifar.

"Gin gefährlicher Mann!" fagte Narfes.

"Eine Stunde darauf kam die Nachricht von der Rückkehr Amalaswinthens und alles blieb beim alten. Der
schwarze Teja aber hatte geschworen, Kom zu einer Viehweide zu machen, wenn es einen Tropfen Gotenblut vergossen. All' das hab ich auf meiner absichtlich zögernden Küstenfahrt bis nach Brundusium ersahren. Aber noch Bessers hab' ich zu melden. Nicht nur unter den Kömern, unter den Goten selbst hab' ich eifrige Freunde von Byzanz gesunden, ja unter den Gliedern des Königshauses." "Das wäre!" rief Justinian. "Wen meinst bu?" "In Tuscien lebt, reichbegütert, Fürst Theodahad, Amalaswinthens Better."

"Jawohl, der lette Mann im Haus der Amalungen, nicht mahr?"

"Der letzte. Er und noch viel mehr Gothelindis, sein kluges, aber böses Gemahl, die stolze Baltentochter, hassen auss gründlichste die Regentin: er, weil sie seiner maßelosen Hablucht, mit der er all' seiner Nachbarn Grundbesitz an sich zu reißen sucht, entgegentritt: sie, aus Gründen, die ich nicht entdecken konnte: ich glaube, sie reichen in die Mädchenzeit der beiden Fürstinnen zurück — genug, ihr Habl sist tödlich. Diese beiden nun haben mir zugesagt, dir in jeder Weise Italien zurückgewinnen helsen zu wollen: ihr genügt es, scheint's, die Todseindin vom Thron zu stürzen: er freilich fordert reichen Lohn."

"Der foll ihm werben."

"Seine hilfe ift beshalb wichtig, weil er schon halb Tuscien besitht — bas Abelsgeschlecht der Wölsungen hat ben andern Teil — und spielend in unfre hände bringen kann: bann aber, weil er, wenn Amalaswintha fällt, ihr auf ben Thron zu folgen Aussicht hat. hier sind Briefe von ihm und von Gothelindis. Aber lies vor allem das Schreiben der Regentin — ich glaube, es ist sehr wichtig."

# Fünfzehntes Kapitel.

Der Kaiser zerschnitt die Purpurschnüre der Wachstasel und las: "An Justinian, den Imperator der Kömer, Amalaswintha, der Goten und Italier Königin!" "Der Italier Königin," lachte Justinian, "welch' verrückter Titel!"

"Durch Mezandros, beinen Gesandten, wirst du erfahren, wie Eris und Ate in diesem Lande hausen. Ich gleiche der einsamen Palme, die von widerstreitenden Winden zerrissen wird. Die Barbaren werden mir täglich seindseliger, ich ihnen täglich fremder, die Römer aber, soviel ich mich ihnen nähere, werden mir nie vergessen, daß ich germanischen Stammes. Bis setzt habe ich entschlossenen Geistes allen Gesahren getrott: jedoch ich kann es nicht länger, wenn nicht wenigstens mein Palast, meine sürstliche Person vor der Überraschung drängender Gewalt sicher ist. Ich kann mich aber auf keine der Parteien hier im Lande unbedingt verlassen.

So ruf ich bich, als meinen Bruder in ber königlichen Burbe, zu Hilfe. Es ift die Majestät aller Könige, bie

Ruhe Staliens, die es zu beschirmen gilt.

Schicke mir, ich bitte dich, eine verlässige Schar, eine Leibwache" — der Kaiser warf einen bedeutsamen Blick auf Belisar — "eine Schar von einigen tausend Mann mit einem mir unbedingt ergebenen Anführer: sie sollen den Palast von Kavenna besetzen: er ist eine Festung für sich. Was Rom betrifft, so müssen jene Scharen mir vor allem den Präsekten Cethegus, der ebenso mächtig als zweideutig ist und mich in der Gesahr, in die er mich geführt, plöglich verlassen hat, sern halten, nötigensalls vernichten. Habe ich meine Feinde niedergeworsen und mein Reich besesstigt, wie ich zum Himmel und der eignen Kraft vertraue, so werd' ich dir Truppen und Führer mit reichen Geschenken und reicherem Dank zurücksen. Vale."

Justinian drückte krampshaft die Wachstafel in seiner Faust: leuchtenden Auges sah er vor sich hin, seine nicht schönen Züge veredelten sich im Ausdruck hoher geistiger Macht, und dieser Augenblick zeigte, daß in dem Manne neben vielen Schwächen und Aleinheiten Gine Stärke, Gine Größe lebte: die Größe eines diplomatischen Genies.

"In diesem Brief," rief er endlich strahlenden Blickes, "halt' ich Italien und das Gotenreich." Und in mächtiger Bewegung durchschritt er das Gemach mit großen Schritten, jest sogar die Verbeugung vor dem Kreuz vergessend.

"Eine Leibwache — sie soll sie haben! — Aber nicht ein paar Tausend Mann, viele Tausende, mehr als ihr lieb

fein wird, und bu, Belifarius, follft fie führen."

"Sieh auch die Geschenke," mahnte Alexandros und wies auf einen köstlichen Schrein von Thuienholz mit Gold eingelegt, den der Belarius hinter ihm niedergestellt hatte. "Hier ist der Schlüssel." Er überreichte ein kleines Büchschen von Schildpatt, das mit der Regentin Siegel geschlossen war.

"Es ist ihr Bild babei," sagte er, wie zufällig mit

lauterer Stimme.

In dem Augenblick, da der Gesandte die Stimme kräftiger erhoben, steckte sich, leise und unbemerkt von allen außer ihm, der Kopf eines Weibes durch den Vorhang und zwei sunkelnde schwarze Augen sahen scharf auf den Kaiser. Dieser öffnete den Schrein, schob rasch alle Kost-barkeiten bei Seite und griff hastig nach einem unscheinbaren Täselchen von geglättetem Buchs mit einem schmalen Gold-rahmen. Ein Ruf des Staunens entslog unwillkürlich seinen Lippen, sein Auge bliste, er zeigte das Wild Belisar: "Ein herrliches Weib, welche Majestät der Stirn! ja man sieht die geborene Herrscherin, die Königstochter!" und bewundernd sah er auf die edeln Züge.

Da rauschte der Vorhang und die Lauscherin trat ein. Es war Theodora, die Kaiserin: ein verführerisches Weib. Alle Künste weiblichen Erfindungsgeistes in einer Beit des äußersten Luxus und alle Mittel eines Kaiserreichs wurden täglich stundenlang aufgeboten, diese an sich ausgezeichnete, aber durch ein zügekloses Sinnenleben früh angegriffene Schönheit frisch und blendend zu erhalten.

Goldstaub lieh ihrem dunkelblauschwarzen Haar metallisschen Glanz: es war am Nacken mit aller Sorgfalt gegen den Wirbel hinaufgekämmt, den schönen Bau des Hinters

fopfs, den feinen Unfat bes Salfes zu zeigen.

Augenbrauen und Wimpern waren mit arabischem Stimmi glänzend schwarz gefärbt: und so künstlich war bas Rot ber Lippen aufgetragen, daß selbst Justinian, der diese Lippen küßte, nie an eine Unterstützung der Natur durch phönikischen Purpur dachte. Jedes Härchen an den alabasterweißen Urmen war sorgfältig ausgetilgt und das zarte Rosa der Fingernägel beschäftigte täglich eine besondere Sklavin lange Zeit.

Und doch hätte Theodora, damals noch nicht vierzig Jahre alt, auch ohne all' diese Künste für ein ganz auffallend schönes Weib gelten müssen.

Ebel freilich war dieses Antlit nicht: kein großer, ja kein stolzer Gedanke sprach aus diesen angestrengten, unheimlich glänzenden Augen: um die Lippen schwebte ein zur Gewohnheit gewordenes Lächeln, das die Stelle der ersten künftigen Falte ahnen ließ: und die Wangen zeigten in der Nähe der Augen Spuren müder Erschöpfung.

Aber wie sie jest, mit ihrem süßesten Lächeln, auf Justinian zuschwebte, das schwere Faltenkleid von dunkelgelber Seide zierlich mit der Linken aufhebend, übte die ganze Erscheinung einen betäubenden Zauber, ähnlich dem süßen einlullenden Geruch von indischem Balsam, der von ihr duftete.

"Was erfreut meinen kaiserlichen Herrn so sehr? barf ich seine Freude teilen?" fragte sie mit süßer, ein-

schmeichelnder Stimme. Die Anwesenden warfen sich vor der Kaiserin zur Erde, kaum minder ehrerbietig als vor Justinian.

Dieser aber schrak bei ihrem Anblick, wie auf einer Schuld ertappt, zusammen und wollte das Bilb in der Busenfalte seiner Chlamys verbergen. Aber zu spät. Schon haftete der Kaiserin scharfer Blick darauf.

"Wir bewunderten," sagte er verlegen, "die — die schöne Goldarbeit des Rahmens." Und er reichte ihr errötend das Bild.

"Nun, an dem Rahmen," lächelte Theodora, "ist beim besten Willen nicht viel zu bewundern. Aber das Bild ist nicht übel. Gewiß die Gotenfürstin?" Der Gesandte nickte. "Nicht übel, wie gesagt. Aber barbarisch, streng, unweiblich. Wie alt mag sie sein, Alexandros?"

"Etwa fünfundvierzig."

Justinian blickte fragend auf das Bild, dann auf den Gesandten. "Das Bild ist vor fünfzehn Jahren gemacht," sagte Alexandros wie erklärend.

"Nein," sprach der Kaiser, "du irrst; hier steht die Jahrzahl nach Indiktion und Konsul und ihrem Regierungsantritt: es ist von diesem Jahr."

Eine peinliche Paufe entstand.

"Nun," stammelte der Gesandte, "dann schmeicheln die Maler wie —" — "Wie die Höstlinge," schloß der Kaiser. Aber Theodora kam ihm zu Hilfe.

"Was plaubern wir von Bilbern und dem Alter fremder Weiber, wo es sich um das Reich handelt. Welche Nachrichten bringt Alexandros? Bist du entschlossen, Justinianus?" — "Beinahe bin ich es. Nur deine Stimme wollte ich noch hören und du, das weiß ich, bist für den Krieg."

Da sagte Narses ruhig: "Warum, Herr, hast du uns

nicht gleich gesagt, daß die Kaiserin den Krieg will? Wir hätten unsre Worte sparen können." — "Wie? willst du damit sagen, daß ich der Sklave meines Weibes bin?" — "Hüte besser deine Zunge," sagte Theodora zornig, "schon manchen, der sonst unverwundbar schien, hat die eigne spiße Zunge erstochen."

"Du bift sehr unvorsichtig, Narses," warnte Justinian. "Imperator," sagte dieser ruhig, "die Borsicht hab' ich längst aufgegeben. Wir leben in einer Zeit, in einem Reich, an einem Hof, wo man um jedes mögliche Wort, das man gesprochen oder nicht gesprochen hat, in Ungnade sallen, zu Grunde gehen kann. Da mir nun jedes Wort den Tod bringen kann, will ich wenigstens an solchen Worten sterben, die mir selbst gesallen."

Der Kaiser lächelte: "Du mußt gestehn, Patricius, daß

ich viel Freimut ertrage."

Narses trat auf ihn zu: "Du bift groß von Natur, o Justinianus, und ein geborner Herrscher: sonst würde Narses dir nicht dienen. Aber Omphale hat selbst Herkules klein gemacht."

Die Augen der Raiserin sprühten tödlichen haß. Ju-

stinian ward ängstlich.

"Geht," sagte er, "ich will mit der Kaiserin allein beraten. Morgen vernehmt ihr meinen Entschluß."

# Sechzehntes Kapitel.

So wie sie braußen waren, schritt Justinian auf seine Gattin zu und drückte einen Kuß auf ihre weiße niedre Stirn. "Bergieb ihm," sagte er, "er meint es gut."

"Ich weiß es," fagte fie, seinen Rug erwidernd. "Darum, und weil er unentbehrlich ift gegen Belifar, barum lebt er noch." — "Du haft Recht, wie immer." Und er schlang den Arm um sie. "Was hat er besondres vor?" bachte Theodora. "Dieje Bartlichkeit beutet auf ein ichlechtes Gemiffen."

"Du hast Recht," wiederholte er, mit ihr im Gemach auf und nieder schreitend. "Gott hat mir den Geist ver-sagt, der die Schlachten entscheidet, aber mir dafür diese beiben Manner bes Sieges gegeben - und jum Glud ihrer zwei. Die Gifersucht Dieser beiden sichert meine Herrichaft beffer als ihre Treue: jeder diefer Feldherren allein ware eine ftete Reichsgefahr und an bem Tage, ba fie Freunde murben, mantte mein Thron. Du ichurft boch ihren Saß?"

"Er ift leicht ichuren: es ift zwischen ihnen eine naturliche Feindschaft wie zwischen Feuer und Wasser. Und jede Bosheit bes Berichnittenen ergahl' ich mit großer Entruftung meiner Freundin Antonina, des Belden Belifar Beib und Gebieterin." - "Und jede Grobheit des Belben Belisar bericht' ich treulich bem reizbaren Krüppel. — Aber zu unsrer Beratung. Ich bin, nach dem Bericht des Alexandros, fo gut wie entschlossen zu dem Bug nach Italien."

"Wen willst bu fenden?" — "Natürlich Belisar. verheißt, mit dreißigtausend zu vollbringen, was Narses faum mit achtzigtaufend übernehmen will."

"Glaubst bu, daß jene kleine Macht genügen wird?" "Nein. Aber Belifars Ehre ift verpfändet: er wird all seine Kraft aufbieten und es wird ihm doch nicht gang gelingen." - "Und bas wird ihm fehr heilfam fein. Denn feit bem Bandalenfieg ift fein Stolg nicht mehr gu ertragen." - "Aber er wird drei Biertel der Arbeit thun.

Dann ruse ich ihn ab, breche selbst mit sechzigtausend auf, nehme Narses mit, vollende im Spiel das letzte Viertel und bin dann auch ein Feldherr und ein Sieger."

"Fein gedacht," sagte Theodora in aufrichtiger Be-

wunderung feiner Schlauheit: "bein Blan ift reif."

"Freilich," sagte Justinian seufzend stehen bleibend, "Narses hat Recht, im geheimen Grund des Herzens muß ich's zugestehen. Es wäre dem Reiche heilsamer, die Perser abwehren, als die Goten angreisen. Es wäre mehr sichere, weisere Politik. Denn vom Osten kömmt einst das Verderben."

"Laß es kommen! Das kann noch Jahrhunderte ansitehn, wann von Justinian nur noch der Ruhm auf Erden lebt, wie Afrika, so Italien zurückgewonnen zu haben. Hast die Ewigkeit zu bauen? Die nach dir kommen, mögen für dire Gegenwart sorgen: sorge du für die deine."— "Wenn man aber dann sprechen wird: hätte Justinian verteidigt, statt zu erobern, so stünd' es besser? Wenn man sagen wird: Justinians Siege haben sein Reich zerstort?"— "So wird niemand sprechen. Die Menschen blendet der Glanz des Ruhms. Und noch Sins"— und hier verdrängte der Ernst der tiessten Überzeugung den Ausdruck listiger Beschwazung von ihren schmeichelnden Zügen.

"Ich ahn' es, doch vollende."

"Du bist nicht nur Raiser, bu bist ein Mensch.

Höher als das Reich muß dir deiner Seele Seligkeit stehen. Auf deinem, auf unfrem Pfad zur Herrschaft, zu dem Glanz dieser Herrschaft mußte mancher blut'ge Schritt geschehn: manches Harte mußte gethan werden: Leben und Schätze, so manchen gefährlichen Feindes mußten genug.

Wohl bauen wir mit einem Teil dieser Schäte ber

heilgen, der chriftlichen Weisheit jenen Siegestempel, der allein schon unsern Namen unsterblich machen wird auf Erden. Aber für den himmel — wer weiß, ob es genügt!

"Laß uns" — und ihr Auge erglühte von unheim- lichem Feuer — "laß uns die Ungläubigen vertilgen und über die Leichen ber Feinde Chrifti hin den Weg gur Inade fuchen." Juftinian brudte ihre Sand. "Auch bie Berfer find Feinde Chrifti, find fogar Beiden." - "Saft du vergessen, was der Patriarch gelehrt? Ketzer sind siebenmal schlimmer als Heiden! Ihnen ward der rechte Glaube gebracht und fie haben ihn verschmäht. Das ift Die Gunde wider ben heilgen Beift, die nie vergeben wird - auf Erben und im himmel. Du aber bift bas Schwert, daß diefe gottverfluchten Arianer schlagen foll: fie find Chrifti verhaßteste Feinde: fie tennen ihn und leugnen bennoch, bağ er Gott. Schon haft bu in Ufrita Die fegerischen Bandalen niedergeworfen und den Jrrmahn bort in Blut und Feuer erstidt: jest ruft bich Stalien, Rom, die Stätte, wo der Apostelfürsten Blut gefloffen, die heilge Stadt: nicht länger barf fie biefen Regern bienen. Juftinian, gieb fie bem wahren Glauben wieder."

Sie hielt inne. Der Kaiser blicke schwer ausatmend zu dem Goldkreuz empor. "Du deckt die letzten Tiesen meines Herzens aus: das ist es ja, was, noch mächtiger als Ruhm und Siegesehre, mich zu diesen Kriegen treibt. Uber bin ich sähig, bin ich würdig so Großes, so Heiliges zu Gottes Ehre zu vollenden? Will er durch meine sündge Hand so Großes vollsühren? Ich zweisle, ich schwanke. Und der Traum, der mir in dieser Nacht geworden, war er von Gott gesendet? und was soll er bedeuten? treibt er zum Angriff oder mahnt er ab? Nun, hatte deine Mutter Komito, die Wahrsagerin von Kypros, große Weisheit, Ahnungen und Träume zu deuten."

"Und du weißt, die Gabe ist erblich. Habe ich dir nicht auch den Ausgang des Vandalenkriegs aus deinem Traume gedeutet?"

"Du sollst mir auch diesen Traum erklären. Du weißt, ich werbe irre an dem besten Plan, wenn ein Omen dawider spricht. Höre denn. Aber" — und er warf einen ängstlichen Blick auf sein Weib, — "aber bedenke, daß es ein Traum war und kein Mensch für seine Träume kann."

"Natürlich, sie sendet Gott." — "Was werd ich ver-

nehmen?" fagte fie gu fich felbft.

"Ich war gestern Nacht eingeschlasen, erwägend ben letzten Bericht über Amala — über Italien. Da träumte mir, ich ging durch eine Landschaft mit sieben Hügeln. Dort ruhte unter einem Lorbeer das schönste Weib, das ich je gesehn. Ich stand vor ihr und betrachtete sie mit Wohlgesallen. Plötzlich brach aus dem Busch zur Nechten ein brüllender Bär, aus dem Gestein zur Linken eine zischende Schlange gegen die Schlummernde hervor. Aufswachend rief sie meinen Namen. Nasch ergriff ich sie, drückte sie an meine Brust und floh mit ihr: rückblickend sah ich, wie der Bär die Schlange zerriß und die Schlange den Bären zu Tode bis."

"Nun, und das Weib?"

"Das Weib brückte einen flüchtigen Kuß auf meine Stirn und war plöglich wieder verschwunden, und ich erswachte, vergebens die Arme nach ihr ausstreckend. Das Beib," suhr er rasch fort, ehe Theodora nachsinnen sollte, "ift natürlich Italien."

"Jawohl," sagte die Kaiserin ruhig. Aber ihr Busen wogte. "Der Traum ist der glücklichste. Bär und Schlange sind Barbaren und Italier, die um die Siebenhügelstadt ringen. Du entreißest sie beiden und läßt sie sich gegenseitig vernichten."

"Aber sie entschwindet mir wieder: — sie bleibt mir nicht."

"Doch. Gie füßt bich und verschwindet in beinen Armen. So wird Italien aufgehn in beinem Reich."

"Du haft recht," rief Juftinian aufspringend. "Sei bedankt, mein kluges Weib. Du bist die Leuchte meiner

Seele. Es fei gewagt: - Belifar foll giehn."

Und er wollte ben Belarius rufen. Doch hielt er plöglich an. "Aber noch eins." Und die Augen niederschlagend, faßte er ihre Sand.

"Ah," bachte Theodora, "jest tommt's."

"Wenn wir nun bas Gotenreich zerftort und in die Hofburg von Ravenna mit Silfe ber Königin felbst eingezogen find - was - was foll dann mit ihr, der Fürftin. merben?"

"Nun," fagte Theodora völlig unbefangen, "was mit ihr werden foll? Was mit dem entthronten Bandalenfonig geworben. Sie foll hierher, nach Bygang."

Ruftinian atmete boch auf. "Mich freut es, daß du

bas Richtige fandest."

Und in wirklicher Freude brudte er ihr die schmale,

weiße, wunderzierliche Sand.

"Mehr als das," fuhr Theodora fort. "Sie wird um so leichter auf unfre Plane eingehen, je sicherer fie einer ehrenvollen Aufnahme bier entgegenfieht. Go will ich felbst ihr ein schwesterliches Schreiben fenden, fie einzuladen. Sie foll im Fall ber Rot ftets ein Afpl an meinem Bergen finden."

"Du weißt gar nicht," fiel Justinian eifrig ein, "wie sehr du dadurch unsern Sieg erleichterst. Die Tochter Theoderichs muß völlig von ihrem Bolk hinweg zu uns gezogen werben. Sie felbst foll uns nach Ravenna führen."

"Dann kannst bu aber nicht gleich Belisar mit einem

Heere senden. Das würde sie nur argwöhnisch machen und widerspenstig. Sie muß völlig in unsern Händen, das Barbarenreich von innen heraus gebrochen sein, ehe das Schwert Belisars aus der Scheide fährt."

"Aber in der Nähe muß er von jest an ftehen."

"Wohl, etwa auf Sicilien. Die Unruhen in Ufrika geben ben besten Vorwand, eine Flotte in jene Gewässer zu senden. Und sowie das Netz gelegt, muß Belisars Arm es zuziehn."

"Aber wer foll es legen?"

Theodora bachte eine Weile nach; bann fagte fie:

"Der geistgewaltigste Mann bes Abendlands: Cethegus Cajarius, ber Präfekt von Rom, mein Jugendfreund."

"Recht. Aber nicht er allein. Er ist ein Römer, nicht mein Unterthan, mir nicht völlig sicher. Wen soll ich senden. Noch einmal Alerandros?"

"Nein," rief Theodora rasch, "er ist zu jung für ein solches Geschäft. Nein." Und sie schwieg nachdenklich. "Justinian," sprach sie endlich, "auf daß du siehst, wie ich persönlichen Haß vergessen kann, wo es das Reich gilt und der rechte Mann gewählt werden muß, schlage ich dir selber meinen Feind vor: Petros, des Narses Better, des Präsekten Studiengenossen, den schlauen Rhetor: — ihn sende."

"Theodora," — rief ber Kaiser erfreut, sie umarmend, "du bist mir wirklich von Gott geschenkt. Cethegus — Betros — Belisar: Barbaren, ihr seid verloren!"

#### Siebzehntes Kapitel.

Am Morgen darauf erhob sich die schöne Kaiserin vergnügt von dem schwellenden Pfühl, dessen weiche Kissen, mit blaßgelber Seide überzogen, mit den zarten Halssedern

bes pontischen Kranichs gefüllt waren.

Vor dem Bette stand ein Dreisuß mit einem silbernen Becken, den Okeanos darstellend, darin lag eine massiv goldne Kugel. Die weiche Hand der Raiserin hob lässig die Kugel und ließ sie klingend in das Becken fallen: der helle Ton rief die sprische Stlavin in das Gemach, die im Vorzimmer schlief. Mit auf der Brust gekreuzten Urmen trat sie an das Lager und schlug die schweren Vorhänge von violetter chinesischer Seide zurück. Dann ergriff sie den sansten iberischen Schwamm, der, in Eselmilch getränkt, in krystallner Schale ruhte und bestrich damit sorgsältig die Masse von öligem Teig, die Gesicht und Hals der Kaiserin während der Nacht bedeckte.

Dann kniete sie vor dem Bette nieder, das Haupt fast zur Erde gebeugt und reichte die rechte Sand hinguf.

Theodora faßte diese Hand, setzte langsam den kleinen Fuß auf den Nacken der Knieenden und schwang sich dann elastisch zur Erde. Die Stlavin erhob sich und warf der Herrin, die jetzt, nur mit der Untertunica von feinstem Bast bekleidet, auf dem Palmenholzrand des Bettes saß, den feinen Ankleidemantel von Rosagewebe über die Schultern.

Dann verneigte sie sich, wandte sich zur Thüre, rief "Ugave!" und verschwand. Ugave, eine junge, schöne Thessalierin, trat ein; sie rollte dicht vor die Herrin den mit unzähligen Büchschen und Fläschchen besetzten Waschtisch von Citrusholz und begann, ihr Gesicht, Nacken und

Hände mit weichen, in verschiedene Weine und Salben gestauchten Tüchern zu reiben.

Darauf erhob sich biese vom Lager und glitt auf ben bunten, mit Parbelfell überzogenen Stuhl, die Kathedra.

"Das große Bad erft gegen Mittag!" fagte fie.

Da schob Agave eine ovale Wanne von Terebinthensholz heran, außen mit Schildpatt bekleidet, gefüllt mit köftlich duftendem Wasser und hob die zierlichen, glänzend weißen Füße der Herrin hinein. Hierauf löste sie das Net von Goldfäden, das die Nacht über die blau glänzenden Haare der Kaiserin zusammenhielt, so daß jett die weichen schwarzen Wellen über Schultern und Brust wallen konnten. Sie schlang ihr noch das breite Busenband von Purpur um, verneigte sich und ging mit dem Ruse: "Galatea!"

Eine betagte Sklavin löste sie ab, die Amme und Wärterin und, leider müssen wir hinzusügen, die Kupplerin Theodoras in der Zeit, da sie nur erst des Akacius, des Löwenwärters im Cirkus, flitterbehängtes Töckterlein und, fast noch ein Kind, der schon tief verdorbne Liebling des großen Cirkus war. Alle Demütigungen und Triumphe, alle Laster und Listen auf der Abenteurerin wechselndem Psad die zum Kaiserthron hatte Galatea getreulich geteilt.

"Wie haft du geschlasen, mein Täubchen?" fragte sie, ihr in einer Bernsteinschale die aromatische Essenz reichend, welche die Stadt Abana in Cilicien für die Toilette der Kaiserin in großen Massen als jährlichen Tribut einzusienden hatte.

"Gut, ich träumte von ihm." — "Bon Alexandros?" — "Nein, du Kärrin, von dem schönen Anicius." — "Aber der Bestellte wartet schon lange draußen in der geheimen Rische." — "Er ist ungeduldig," lächelte der kleine Mund, "nun, so laß ihn ein." Und sie legte sich

auf bem langen Divan zurück, eine Decke von Purpurseide über sich ziehend; aber die feinen Anöchel der schönen Füße blieben sichtbar.

Galatea schob ben Riegel vor den Haupteingang, durch welchen sie eingetreten und ging dann quer durch das Gemach zu der Ede gegenüber, die durch eine eherne Kolos-

falftatue Juftinians ausgefüllt mar.

Die scheinbar unbewegliche Last wich sofort zur Seite, sowie die Vertraute eine Feder berührte, und zeigte eine schmale Öffnung in der Wand, welche durch die Statue in ihrer gewöhnlichen Stellung vollständig verdeckt wurde: ein dunkler Vorhang war vor den Spalt gezogen. Galatea hob den Vorhang auf und herein eilte Alexandros, der schöne junge Gesandte.

Er warf sich vor der Kaiserin aufs Knie, ergriff ihre

schmale Sand und bedecte fie mit glübenden Ruffen.

Theodora entzog sie ihm leise. — "Es ist sehr unvorssichtig, Alexandroß," sagte sie, den schönen Kopf zurücklehnend, "den Geliebten zur Ankleidung zuzulassen. Wie sagt der Dichter? "Alles dienet der Schönheit. Doch ist kein erfreulicher Anblick, das entstehen zu sehn was nur entstanden gefällt."

"Allein ich hab' es dir bei der Abreise nach Ravenna verheißen, dich einmal in meiner Morgenstunde vorzulassen. Und du hast deinen Lohn reichlich verdient. Du hast viel für mich gewagt. — Fasse die Flechten fester!" rief sie Galatea zu, die an die ihr allein zustehende Arbeit gegangen war, das prachtvolle Haar der Gebieterin zu ordnen.

— "Du haft das Leben für mich gewagt." — Und sie reichte ihm wieder zwei Finger der rechten Hand.

"D Theodora," rief ber Jüngling, "für diefen Augenblick würd' ich zehnmal sterben."

"Aber," fuhr fie fort "warum hast du mir nicht auch von dem letten Brief ber Barbarin an Juftinian Abichrift zukommen laffen?" - "Es war nicht mehr möglich, es ging zu rafch. Ich fonnte von meinem Schiff teinen Boten mehr fenden: kaum gelang es gestern, nach der Lanbung, bir fagen zu laffen, daß ihr Bild bei ben Geschenken Du famft im rechten Augenblick."

"Ja, was würde aus mir, wenn ich die Thürsteher Justinians nicht doppelt fo hoch besoldete als er? Aber Unvorsichtigfter aller Gefandten, wie tappisch war bas mit

der Sahrzahl!"

"D schönste Tochter von Appros, ich hatte bich monbenlang nicht mehr gesehen. Ich konnte nichts denken als

bich und beine berauschende Schönheit."

"Nun, da muß ich wohl verzeihen. Das schwarze Stirnband Galatea! Du bift ein befferer Liebhaber als Staatsmann. Deshalb hab' ich bich auch hier behalten. Ja, du folltest wieder nach Ravenna. Aber ich bente, ich schicke einen altern Gefandten und behalte ben jungen für mich. Ift's recht fo?" lächelte fie, Die Angen halb schließend.

Alexandros, fühner und glühender werdend, sprang

auf und drudte einen Rug auf ihre roten Lippen.

"Salt ein, Majestätsverbrecher," schalt fie, und schlug mit bem Flamingofacher leicht feine Bange. "Sett ift's genug für heute. Morgen magft bu wieder fommen und von jener Barbarenschönheit erzählen. Nein, du mußt jest gehn. Ich branche biese Morgenstunde noch für einen anbern."

"Für einen andern!" rief Megandros zurücktretend. "So ift es mahr, was man leise zischelt in ben Gynäceen, in den Babern von Bygang? Du ewig Ungetreue haft -" "Eifersüchtig barf ein Freund Theodoras nicht fein!"

lachte die Kaiserin. Es war kein schönes Lachen. "Aber für diesmal sei unbesorgt — dn sollst ihm selbst begegnen. Geh."

Galatea ergriff ihn an der Schulter und brehte den Widerstrebenden ohne weiteres hinter die Statue und zur

Thure hinaus.

Theodora fette sich nun aufrecht, das faltige Untersgewand mit dem Gürtel schließend.

# Achtzehntes Kapitel.

Sogleich kam Galatea wieder zum Vorschein mit einem kleinen gebückten Mann, der viel älter aussach als seine vierzig Jahre. Aluge, aber allzuscharfe Züge, das stechende Auge, der bartlose eingekniffne Mund: — alles machte den Eindruck unangenehmer Pfiffigkeit.

Theodora nidte leicht auf seine friechende Verbeugung;

Galatea begann ihr die Augenbrauen zu malen.

"Kaiserin," hob der Alte ängstlich an, "ich staune über deine Kühnheit. Wenn man mich hier sähe! Die Klugheit von neun Jahren wäre durch einen Augenblick vereitelt."

"Man wird dich aber nicht sehen, Petros, sagte Theobora ruhig. Diese Stunde ist die einzige, da ich vor der zudringlichen Zärtlichkeit Justinians sicher bin. Es ist seine Betstunde. Ich muß sie ausbeuten so gut ich kann. Gott erhalte ihm seine Frömmigkeit! Galatea, den Frühmein. Wie? Du fürchtest doch nicht, mich mit diesem gefährlichen Versührer allein zu lassen?" Die Alte ging mit häßlichem Grinsen und kam gleich zurück, einen Henkels

frug süßen gewärmten Chierweins in der einen Hand, Becher mit Wasser und Honig in der andern.

"Ich konnte heute unsere Unterredung nicht, wie gewöhnlich, in der Kirche veranstalten, wo du in dem dunkeln Beichtstuhl einem Priester täuschend ähnlich siehst. Der Kaiser wird dich noch vor der Kirchenzeit zu sich bescheiden und du mußt zuvor genau unterrichtet sein."

"Was ift zu thun?"

"Petros," sagte Theodora, sich behaglich zurücklehnend und langsam das süße Getränk schlürsend, das Galatea mischte, "heute kam der Tag, der unsere langjährige Mühe und Klugheit lohnen und dich zum großen Mann machen wird."

"Beit war' es," meinte ber Rhetor.

"Nur nicht ungeduldig, Freund. (Galatea, etwas mehr Honig.) Um dich für das heutige Geschäft in die rechte Stimmung zu versetzen, wird es gut sein, dich an das Pergangne, an die Entstehungsart unserer — Freundsschaft zu erinnern."

"Was foll bas? Wozu ift bas nötig?" sagte ber Alte

unbehaglich.

"Zu mancherlei. Also. Du warst der Better und Anhänger meines Tobseindes Narses. Folglich auch mein Feind. Jahrelang hast du im Dienste deines Betters mir entgegengearbeitet, mir wenig geschadet, dir selbst aber noch weniger genüt. Denn Narses, dein tugendhafter Freund, setzt seine Ehre und seine Schlauheit darein, nie etwas für seine Verwandten zu thun, daß man ihn nie, wie die andern Hösslinge dieses Neiches, des Nepotismus zeihen könne.

Aus lauter Borsicht und eitel Tugend ließ er dich unbefördert. Du darbtest und bliebst einfacher Schreiber. Aber ein seiner Kopf wie du weiß sich zu helsen. Du fälschtest, du verdoppeltest die Steuerausschreiben des Kaisers. Die Provinzen zahlten neben der von Justinian verlangten noch eine zweite Steuer, die Petros und die Steuererheber untereinander teilten. Eine Weile ging das vortrefslich. Aber einmal —"

"Raiserin, ich bitte bich —"

"Ich bin gleich zu Ende, Freund. Aber einmal hattest du das Unglück, daß einer von den neuen Steuerboten die Gunst der Kaiserin höher anschlug als den von dir verheißnen Teil der Beute. Er ging auf deinen Antrag ein, ließ sich die Urkunde von dir fälschen und — brachte sie mir."

"Der Elende," murrte Betros.

"Ja, es war schlimm," lächelte Theodora, den Becher wegstellend. "Ich konnte jest meinem boshaften Feind, dem Bertrauten des verhaßten Eunuchen, den schlauen Kopf vor die Füße legen und ich muß gestehen: es lüstete mich sehr danach, sehr! Aber ich opferte die kurze Rache einem großen, dauernden Borteil. Ich rief dich zu mir und ließ dir die Wahl, zu sterben oder fortan mir zu dienen. Du warst gütig genug, das letztre zu wählen und so haben wir, vor der Welt nach wie vor die heftigsten Feinde, insgeheim seit Jahren zusammen gewirkt: du hast mir alle Pläne des großen Narses im Entstehen verraten und ich hab es dir wohl vergolten: du bist jetzt ein reicher Mann."

"D nicht ber Rebe wert."

"Bitte, Undankbarer, das weiß mein Schatmeister beffer. Du bift fehr reich."

"Wohl, aber ohne Rang und Würde. Meine Studiensgenössen sind Patricier, Präsekten, große Herren in Morgensund Abendland: so Cethegus in Rom, Protopius in Byzanz."

"Gebulb. Vom heut'gen Tage an wirst bu die Leiter ber Ehren rasch erklimmen. Ich mußte doch immer etwas zu geben behalten. Höre: du gehst morgen als Gesandter nach Ravenna."

"Als faiserlicher Gefandter?" rief Betros freudig.

"Durch meine Berwendung. Aber das ift nicht alles. Du erhältst von Justinian ausführliche Anweisungen,

Du erhältst von Justinian aussührliche Anweisungen, das Gotenreich zu verderben, Belisar den Weg nach Italien zu bahnen."

"Diese Anweisungen — befolg' ich ober vereitl' ich?"
"Besolgst du. Aber du erhältst noch einen Auftrag, den dir Justinian ganz besonders ans Herz legen wird: die Tochter Theoderichs um jeden Preis aus der Hand ihrer Feinde zu retten und nach Byzanz zu bringen. Hier hast du einen Brief von mir, der sie dringend einladet, an meiner Brust ein Asyl zu suchen."

"Gut," fagte Betros, ben Brief einstedend, "ich bringe sie also fofort hierher."

Da schnellte Theodora wie eine springende Schlange vom Lager auf, daß Galatea erschrocken zurücksuhr.

"Bei meinem Born, Petros, nein. Dich fend' ich deshalb. Sie barf nicht nach Byzanz, sie barf nicht leben."

Bestürzt ließ Petros den Brief fallen. "D Kaiserin," slüsterte er — "ein Mord!"

"Still, Rhetor," sprach Theodora mit heiserer Stimme und unheimlich funkelten ihre Augen. "Sie muß sterben." "Sterben? o Kaiserin, warum?"

"Warum? das hast du nicht zu fragen. Doch halt:
— du sollst es wissen, es giebt deiner Feigheit einen Sporn — wisse — " und sie faßte ihn wild am Arme und raunte ihm ins Ohr: "Justinian, der Berräter, fängt an sie zu lieben."

"Theodora!" rief ber Rhetor erschrocken und trat einen Schritt zur Seite.

Die Raiferin fant auf die Rline zurud.

"Aber er hat sie ja nie gesehen!" stammelte sich fassend Betros.

"Er hat ihr Bild gesehen: er träumt bereits von ihr, er glüht für dieses Bild."

"Du haft nie eine Rivalin gehabt."

"Ich werde dafür wachen, daß ich keine erhalte."

"Du bift so schön."

"Amalaswintha ist jünger."

"Du bist so klug, bist seine Beraterin, die Bertraute seiner geheimsten Gedanken."

"Das eben wird ihm lästig. Und" — sie ergriff wieder seinen Arm — "merke wohl: sie ist eine Königstochter! eine geborne Herrscherin, ich des Löwenwärters plebejisch Kind. Und — so wahnwizig lächerlich es ist! — Justinian vergist im Purpurmantel, daß er des dardanischen Ziegenhirten Sohn. Er hat den Wahnsinn der Könige geerdt, er, selbst ein Abenteurer: er faselt von ans geborner Majestät, von dem Mysterium königlichen Bluts. Gegen solche Grillen hab' ich keinen Schuß: von allen Weibern der Erde fürchte ich nichts: aber diese Königstochter — "

Sie sprang zürnend auf und ballte die kleine Hand. "Hüte dich, Justinian!" sagte sie durchs Gemach schreitend. "Theodora hat mit diesem Auge, mit dieser Hand Löwen und Tiger bezaubert und beherrscht: laß sehen, ob ich nicht diesen Fuchs im Purpur in Treue ershalten kann." Sie setzte sich wieder.

"Kurz, Amakaswintha stirbt," sagte sie, plötlich wieder kalt geworben.

"Wohl," erwiderte der Rhetor, "aber nicht durch mich.

Du hast der blutgewohnten Diener genug. Sie fende; ich bin ein Mann der Rede. —"

"Du bist ein Mann bes Tobes, wenn du nicht gehorchst. Gerade du, mein Feind, mußt es thun: keiner meiner Freunde kann es ohne Berdacht."

"Theodora," mahnte der Rhetor sich vergessend, "die Tochter des großen Theoderich ermorden, eine geborne Königin — —"

"Ha," lachte Theodora grimmig, "auch dich Armseligen blendet die geborne Königin. Narren sind die Männer alle, noch mehr als Schurken! Höre, Petros, an dem Tage, da die Todesnachricht aus Navenna eintrifft, bist du Senator und Patricius."

Wohl blitte des Alten Auge. Aber Feigheit oder Gewissensangst war doch mächtiger als der Ehrgeiz. "Nein," sagte er entschlossen, "lieber lasse ich den Hof und alle Pläne."

"Das Leben läff'st du, Elender!" rief Theodora zornig. "D, du wähntest, du seiest frei und ungefährdet, weil ich damals vor deinen Augen die gefälschte Urkunde verbrannt? Du Thor! es war die rechte nicht! Sieh her — hier halte ich dein Leben."

Und sie riß aus einer Capsula voller Dokumente ein vergilbtes Pergament. Sie zeigte es dem Erschrocknen, der jett willenlos in die Kniee brach.

"Befiehl," stammelte er, "ich gehorche."

Da pochte man an die Sauptthure.

"Hinweg," rief die Kaiserin. "Hebe meinen Brief an die Gotenfürstin vom Boden auf und bedenk es wohl: Patricius, wenn sie stirbt, Folter und Tod, wenn sie lebt. Fort."

Und Galatea schob ben Betäubten durch ben geheimen Eingang hinaus, drehte ben bronzenen Justinian wieder an seine Stelle und ging, die Hauptthür aufzuthun.

### Neunzehntes Kapitel.

Herein trat eine stattliche Frau, größer und von größeren Formen als die kleine, zierliche Kaiserin, nicht so versührerisch schön, aber jünger und blühender, mit frischen Farben und ungekünstelter Art.

"Gegrüßt, Antonina, geliebtes Schwesterherz! komm an meine Brust!" rief die Kaiserin der tief sich Verbeugenden

entgegen.

Die Gattin Belifars gehorchte schweigend.

"Wie diese Augengruben hohl werden!" dachte sie, sich wieder aufrichtend.

"Was das Solbatenweib für grobe Knöchel hat!" sagte die Kaiserin zu sich selbst, da sie die Freundin musterte. —

"Blühend bist du wie Hebe," rief sie ihr laut zu, "und wie die weiße Seide deine frischen Wangen hebt! Hast du etwas neues mitzuteilen von — von ihm?" fragte sie und nahm gleichgültig spielend vom Waschtisch ein gefürchtetes Wertzeug, eine spize Lanzette an einem Stäbchen von Elsenbein, mit welchem ungeschickte oder auch nur unsglückliche Skavinnen von der zürnenden Herrin vft zolltief in Schultern und Arme gestochen wurden.

"Beute nicht," flufterte Antonina errötend, "ich hab'

ihn gestern nicht gefehn."

"Das glaub' ich," lächelte Theodora in sich hinein. "D wie schmerzlich werd' ich dich bald vermissen," sagte sie, Antoninens vollen Arm streichelnd. "Schon in der nächsten Woche vielleicht wird Belisarius in See stechen und du, treuste aller Gattinnen, ihn begleiten. Wer von euren Freunden wird euch folgen?"

"Protopius," fagte Antonina und — fette fie, die Augen niederichlagend, hinzu — "die beiden Sohne des Boethius."

"Ah so," lächelte die Kaiserin, "ich verstehe. In der Freiheit des Lagerlebens hoffst du dich des schönen Jüngslings ungestörter zu erfreuen und indessen Held Belisarius

Schlachten ichlägt und Stäbte gewinnt -"

"Du errätst es. Aber ich habe babei eine Bitte an bich. Dir freilich ward es gut. Alexandros, dein schöner Freund ist zurück: er bleibt in deiner Nähe und er ist sein eigner Herr, ein reiser Mann. Aber Anicius, du weißt es, der Jüngling, steht unter seines ältern Bruders Severinus strenger Hut. Nie würde dieser, der nur Rache an den Barbaren sinnt und Freiheitsschlachten, diese zarte — Freundschaft dulden. Er würde unsern Berkehr tausendsach stören. Deshalb thu' mir eine Liebe: Severinus darf uns nicht solgen. Wenn wir an Bord sind mit Anicius, halte den ältern Bruder in Byzanz zurück mit List oder Gewalt — du kannst es ja leicht — du bist die Kaiserin."

"Nicht übel," lächelte Theodora. "Welche Kriegsliften!

Man sieht, du lernft von Belisarius."

Da erglühte Antonina über und über.

"O nenne seinen Namen nicht. Und höhne nicht! Du weißt am besten, von wem ich gelernt, zu thun, worüber man erröten muß."

Theodora schoß einen funkelnden Blid auf die Freundin.

"Der Himmel weiß," fuhr diese fort, ohne es zu beachten, "Belisar selbst war nicht treuer als ich, bis ich an diesen Hof kam. Du warst es, Kaiserin, die mich gelehrt, daß diese selbstischen Männer, von Krieg und Staat und Ehrgeiz erfüllt, uns, wenn sie einmal unsre Eheherrn, vernachlässigen, uns nicht mehr würdigen, wann sie uns besitzen. Du hast mich gelehrt, wie es keine Sünde, kein Unrecht sei, die unschuldige Huldigung, die schmeichelnde Verehrung, die der thrannische Gemahl versagt, von einem noch hoffenden und deshalb noch dienenden Freunde hin-

zunehmen. Gott ist mein Zeuge, nichts andres als diesen süßen Weihrauch der Huldigung, den Belisar versagt und den mein eitles, schwaches Herz nicht missen kann, will ich von Anicius."

"Bum Glud für mich wird das fehr bald langweilig

für ihn," sagte Theodora zu sich felbst.

"Und doch — schon dies ist ein Berbrechen, fürcht' ich, an Belisar. D wie ist er groß und ebel und herrlich. Wenn er nur nicht allzugroß wäre für dies kleine Herz." — Und sie bedeckte das Antlit mit den Händen.

"Die Erbärmliche," dachte die Kaiserin," sie ist zu schwach

jum Benuß wie gur Tugenb."

Da trat Agave, die hübsche junge Thessalierin, ins

Gemach mit einem großen Strauß herrlicher Rofen.

"Bon ihm," flüsterte sie der Herrin zu. — "Bon wem?" fragte diese. Aber jett sah Antonina auf und Agave winkte warnend mit den Augen.

Die Kaiserin reichte Antoninen ben Strauß, sie zu beschäftigen, "bitte, stell' ihn dort in die Marmorvase."

Während die Gattin Belisars den Rücken wendend gehorchte, flüsterte Agave: "Run, von ihm, den du gestern den ganzen Tag hier verstedt gehalten: — von dem schönen Anicius —" sette das holde Kind errötend bei.

Aber kaum hatte sie das unvorsichtige Wort gesagt, als sie laut schreiend nach ihrem linken Arme griff. Die Kaisserin schlug sie mit der noch blutigen Lanzette ins Gesicht. "Ich will dich lehren, Augen haben, ob Männer schön sind oder häßlich," flüsterte sie grimmig. "Du läßt dich in die Spinnstube sperren auf vier Wochen — sogleich — und zeigst dich nie mehr in meinen Vorzimmern. Fort!"

Weinend ging das Mädchen, ihr Haupt verhüllend.

"Bas hat sie gethan?" fragte Antonina sich wendend. "Das Riechsläschchen fallen lassen," sagte Galatea rasch, ein solches von dem Teppich aushebend. — "Herrin, dein Haar ist fertig."

"So laß die Ankleiderinnen ein und wer sonst im Borssaal. — Willst du einstweilen in diesen Bersen blättern, Anstonina? Es sind die neuesten Gedichte des Arator, "über die Thaten der Apostel", gar erbausich zu lesen! Zumal hier, die Steinigung des heiligen Stephanos! Aber lies und sprich sein Urteil."

Galatea öffnete weit die Thüre des Haupteingangs: ein ganzer Schwarm von Stlavinnen und Freigelassenen wogte herein. Die einen besorgten das Hinausräumen der gebrauchten Toilettegeräte, andre räucherten mit Kohlenspfännchen und sprengten aus schmalhalsigen Fläschchen Balsam durch das Gemach. Die meisten aber waren um die Person der Kaiserin beschäftigt, die jetzt ihren Anzug vollsendete. Galatea nahm ihr den Rosaüberwurf ab. "Berenike," rief sie, "die milessische Tunika mit dem Purpurstreif und der goldnen Falbel: es ist Sonntag heute."

Während die erfahrene Alte, die allein das Haar der Kaiserin berühren durfte, die kostbare Goldnadel, mit der Benusgemme im Anopf, fünstlich in die Anoten des Hinterhauptes schob, fragte die Kaiserin: "Was giebt es neues in der Stadt, Delphine?"

"Du haft gesiegt, o Herrin!" antwortete die Gefragte, mit den Golbsandalen niederknicend. "Deine Farbe, die Blauen, haben gestern im Cirkus gesiegt über die Grünen zu Roß und Wagen."

"Triumph!" frohlockte Theodora, "eine Wette von zwei Centenaren Gold, — es ist mein. — Nachrichten? woher? aus Italien?" rief sie einer eben mit Briefen eintretenden Dienerin entgegen.

"Jawohl, Herrin, aus Florentia von der Gotenfürstin

Gothelindis: ich kenne bas Gorgonensiegel: und von Sil- verius, bem Diakon."

"Gieb," sagte Theodora, "ich nehme sie mit in die Kirche. Den Spiegel, Elpis." — Eine junge Sklavin trat vor mit einer ovalen drei Fuß langen Platte von glänzend polirtem Silber in einem reich mit Perlen besetzten Goldrahmen und getragen von einem starken Fuß von Elsenbein. Die arme Elpis hatte harten Dienst. Sie mußte während der Bollendung des Ankleidens die schwere Platte bei jeder Bewegung der unruhigen Herrin sofort dermaßen drehen, daß diese sich ununterbrochen darin beschauen konnte und weh' ihr, wenn sie einer Wendung zu spät nachsolgte.

"Was giebt es zu kaufen, Zephyvis?" fragte die Kaisferin eine dunkelfarbige libysche Freigelassene, die ihr eben die zahme Hausschlange, die in einem Körbchen auf weis

chem Moose ruhte, zur Morgenliebkosung reichte.

"Ach, nicht viel Besondres," sagte die Libherin, — "komm, Glauke," fuhr sie sort, indem sie die blendend weiße golddurchwirkte Chlamps aus der Kleiderpresse nahm und sorgfältig auf den Armen ausgebreitet hielt, dis die Gerusene ihr sie abnahm, mit Einem Wurf der Kaiserin in den schönsten Falten über die Schulter schlug, mit dem weißen Gürtel zusammensaßte und das eine Ende mit einer Goldspange, die einst die Taube der Benus, jett aber im Gegenteil den heiligen Geist darstellte, über der weißen Achsel beseitigte. Glauke, die Tochter eines athenischen Bildhauers, hatte jahrelang den Faltenwurf studirt, war deshalb von der Kaiserin um viele tausend Solidi angekauft worden und hatte den ganzen Tag über nur dies einzige Geschäft.

"Duftige Seifenkugeln aus Spanien," berichtete Bephyris, "find wieder frisch angekommen. Ein neues milesisches Märchen ist erschienen und der alte Ügypter ist wieder da," setzte sie leiser hinzu, "mit seinem Nilwasser. Er sagt, es helse unsehlbar. Die Perserkönigin, die acht Jahre kinderlos — —"

Seufzend wandte sich Theodora ab, ein Schatte flog über das glatte Gesicht. "Schick' ihn fort," sagte sie, "diese Hoffnung ist vorüber."

Und es war einen Augenblick, als wollte sie in trübes Sinnen versinken.

Aber sich anfrassend trat sie, Galateen winkend, zu ihrem Lager zurück, nahm den zerdrückten Sppichkranz, der auf ihrem Kopstissen lag und gab ihn der Alten mit den gestüsterten Worten: "für Anicius, schick es ihm zu. — Den Schmuck, Erigone!" Diese, von zwei andern Sklavinnen unterstützt, trug mühsam die schwere Kiste von Erz herbei, deren Deckel, in getriednen Figuren die Werkstätte des Bulcanus darstellend, mit dem Siegel der Kaiserin an die Lade besestigt war. Erigone zeigte, daß daß Siegel unverletzt und schlug den Deckel auf: neugierig stellte sich da manches Mädchen auf die Fußspitzen, einen Blick von den schimmernden Schätzen zu erhaschen. "Willst du noch die Sommerringe, Herrin?" fragte Erigone. — "Nein," sprach Theodora wählend, "die Zeit dafür ist um. Gieb mir die schwereen, die Smaragden." Erigone reichte ihr Ohrringe, Fingerring und Armband.

"Wie schön," sagte Antonina, von ihren frommen Bersen aufsehend, "steht das Weiß der Perle zu dem Grün des Steins!"

"Es ist ein Schatstück ber Kleopatra," sagte die Kaisserin gleichgültig, "der Jude hat den Stammbaum der Perle eidlich erhärtet."

"Aber du zögerst lange," erinnerte Antonina, "Juftinians Goldsänste harrte schon als ich herauf kam." "Ja, Herrin," rief eine junge Stlavin ängstlich, "ber Stlave vor der Sonnenuhr sagte schon die vierte Stunde an. Eile, Herrin."

Ein Stich mit ber Lanzette war die Antwort. "Willst du die Kaiserin mahnen?" Aber Antoninen flüsterte sie zu: "Wan muß die Männer nicht verwöhnen: sie müssen immer auf uns warten, wir nie auf sie.

Meinen Straußenfächer, Thais. Geh, Jone, die kappa-

bokischen Sklaven follen an meine Sänfte treten."

Und sie wandte sich zum Gehen. "D Theodora," rief Antonina rasch, "vergiß meine Bitte nicht."

"Nein," sagte biese, plöglich stehen bleibend, "gewiß nicht! Und damit du ganz sicher gehst," lächelte sie, "leg' ich's in deine eigne Hand. Meine Wachstafel und den Stift." Galatea brachte sie eilig. Theodora schrieb und flüsterte der Freundin zu: "Der Präsett des Hasens ist einer meiner alten Freunde. Er gehorcht mir blind. Lies, was ich schreibe: "An Aristarchos den Präsetten Theodora die Kaiserin.

Wenn Severinus, des Boëthius Sohn, das Schiff des Belisarius besteigen will, halt' ihn, nötigenfalls mit Gewalt, zurück und sende ihn hierher in meine Gemächer: er ist zu meinem Kämmerer ernannt. Ist's recht so, liebe Schwester?" slüsterte sie.

"Taufend Dank," fagte diese mit leuchtenden Augen.

"Aber wie," rief die Kaiserin laut, plötzlich an ihren Hals fassend, "und die Hauptsache hätten wir vergessen? Mein Amulet, den Mercurins! Bitte, Antonina, dort liegt es." Hassend wandte sich diese, den kleinen goldnen Merkur, den besten Geleitsmann, der an seidner Schnur an dem Bette der Kaiserin hing, zu holen. Inzwischen aber strich Theodora schnell das Wort "Severinus" mit dem Goldsgriffel aus, und schrieb dasiur "Anicius". Sie klappte das

Täfelchen zusammen, umschnürte und siegelte es mit ihrem Benusring.

"Hier das Amulet," fagte Antonina zurücktommend.

"Und hier ber Befehl!" lächelte die Kaiserin. "Du magst ihn selbst im Augenblick der Absahrt an Aristarchos übergeben. Und jetzt," rief sie, "jetzt auf: in die Kirche."

### Bwanzigstes Kapitel.

In Neapolis, berjenigen Stadt Italiens, über welcher die zu Byzanz aufsteigenden Wetterwolken sich zuerst entsladen sollten, ahnte man nichts von einer drohenden Gesfahr. Da wandelten damals Tag für Tag an den reizensden Hängen, welche nach dem Posilipp führen, oder an den Uferhöhen im Südosten der Stadt, in vertrautem Gespräch, alle Wonnen jugendlich begeisterter Freundschaft genießend, zwei herrliche Jünglinge, der eine in braunen, der andre in goldnen Locken: die Diozskuren, Julius und Totila.

O schöne Zeit, da es die reine Seele, umweht von der frischen Morgenlust des Lebens, noch unenttäuscht und unermüdet, trunken von der Fülle stolzer Träume, drängt, hinüberzuschten in ein gleich junges, gleich reiches, gleich überschwängliches Gemüt. Da stärkt sich der Borsatz au allem Edelsten, der Ausschwung zu dem Höchsten, der Flug dis in die lichte Nähe des Göttlichen wird in der Mitteilung gewagt, in der seligen Gewischeit, versstanden zu sein.

Benn ber Blütenfrang in unfren Loden gewelft ift und bie Ernte unfres Lebens beginnt, mögen wir lächeln

über jene Träume der Jünglingszeit und Jünglingsfreundsschaft; aber es ist kein Lächeln des Spottes; es ist ein Ausdruck von jener Wehmut, mit der wir in nüchterner Herbstluft der süßen, berauschenden Lüste des ersten Frühslings gedenken.

Der junge Gote und ber junge Romer hatten fich gefunden in der gludlichsten Beit für einen folchen Bund und fie erganzten fich munderbar. Totilas fonnige Seele hatte ben vollen Schmelz ber Jugend bewahrt: lachend fah er in die lachende Welt: er liebte den Menschen und ber Glang feines wohlwollenden Wefens gewann ihm leicht und rafch alle Bergen. Er glaubte nur an bas Gute und bes Guten Sieg: traf er bas Bofe, bas Gemeine auf feinem Pfab, fo trat er es mit bem heilig lobernben Rorn eines Erzengels in ben Staub: burch feine fanfte Ratur brach bann, ben Belben verratend, die gewaltige Rraft, Die in ihr ruhte und nicht eher ließ er ab, bis bas verhaßte Element aus feinem Lebensfreise getilgt war. Aber im nächsten Augenblid mar bann bie Störung wie überwunden jo vergeffen und harmonisch wie feine Seele fühlte er ringsum Welt und Leben. Stolz und froh empfand er die Bollfraft feiner Jugend und jauchzend brudte er bas goldne Dasein an die Bruft. Singend schritt er durch die mimmelnden Straken von Reapolis, ber Abgott ber Madchen, ber Stolz feiner gotischen Baffenfreunde, wie ein Gott ber Freude, beglückend und beglückt.

Der helle Zauber seines Wesens teilte sich selbst ber stilleren Seele seines Freundes mit. Jusius Montanus, zart und sinnig angelegt, eine sast weibliche Natur, früh verwaist und von Cethegus' hochüberlegnem Geist eingesichüchtert, in Einsamkeit und unter Büchern aufgewachsen, von der trostlosen Wissenschaft jener Zeit mehr belastet als gehoben, sah das Leben ernst, fast wehmütig an. Ein

Bug gur Entsagung und bie Reigung, alles Bestehende an bem ftrengen Mag übermenschlicher Bollendung zu meffen, lag in ihm und mochte fich leicht bis zur Schwermut ver-Bur gludlichen Stunde fiel Totilas fonnige Freundschaft in seine Seele und erhellte fie bis in ihre tiefften Falten so mächtig, daß seine edle Natur auch von einem schweren Schlage sich wieder elastisch aufrichten tonnte, den eben diese Freundschaft auf sein Saupt ziehen follte.

Boren wir ihn felbst barüber an ben Brafetten be-

richten:

"Cethegus bem Prafetten Julius Montanus.

Die kaltherzige Antwort, die du auf den warmgefühlten Bericht von meinem neuen Freundschafts-Glud erteilteft, hat mir zuerst — gewiß gegen beine Absicht — sehr webe gethan, später aber bas Glud eben biefer Freundschaft erhöht, freilich in einer Weise, welche du weber ahnen noch münichen fonnteit.

Der Schmerz burch bich hat sich balb in Schmerz Wollte es mich anfangs franken, um dich verwandelt. baß bu meine tiefste Empfindung als bie Schwärmerei eines franken Anaben behandelteft und die Beiligtumer meiner Seele mit bittrem Spott antasten wolltest - nur wolltest, benn fie find unantastbar, - jo ergriff mich boch statt bessen bald bas Gefühl bes Mitleids mit bir. Wehe, baß ein Mann wie bu, fo überreich an Rraften bes Beiftes, barbeft an den Gütern bes Berzens. Webe, baß bu bie Wonne ber Singebung nicht fennst und jene opferfreudige Liebe, die ein von dir mehr verspotteter als verstandner Glaube, den mir jeder Tag bes Schmerzes näher bringt, die caritas, die Rächstenliebe, nennt: Webe bir, daß bu das Herrlichste nicht tennst! Bergieb die Freiheit dieser meiner Rede: ich weiß, ich habe noch nie in solchen

Worten zu dir gesprochen: aber erst seit kurzem bin ich, der ich din. Vielleicht nicht ganz mit Unrecht hat noch dein setzer Brief Spuren von Anabenhaftigkeit an mir gegeißest. Ich glaube, sie sind seitdem verschwunden und ein Verwandelter sprech' ich zu dir. Dein Brief, dein Rat, deine "Arzenei" hat mich allerdings zum Manne gereist, aber nicht in deinem Sinn und nicht nach deinem Bunsch. Schwerz, heiligen, läuternden Schwerz hat er mir gebracht, er hat diese Freundschaft, die er verdrängen sollte, auf eine harte Probe gestellt, aber, der Güte Gottes sei's gedankt, er hat sie im Feuer nicht zerstört, sondern ges härtet für immer.

Höre und staune, was ber himmel aus beinen Planen geschaffen hat.

Wie wehe mir bein Brief gethan, — in alter Gewohnsheit des Gehorsams befolgte ich alsbald seinen Auftrag und suchte beinen Gastfreund auf, den Purpurhändler Balerius Procillus. Er hatte ber..ts die Stadt verlassen und seine reizende Villa bezogen. Ich sand an ihm einen vielersahrnen Mann nd einen eisrigen Freund der Freisheit und des Baterlandes: in seiner Tochter Baleria aber ein Kleinob.

Du hattest recht prophezeit. Meine Absicht, mich gegen sie zu verschließen, zerschmolz bei ihrem Anblick wie Nebel vor der Sonne: mir war Elektra oder Kassandra, Clölia oder Virginia stehe vor mir. Aber mehr noch als ihre hohe Schönheit bezauberte mich der Schwung ihrer unsterblichen Seele, die sich alsbald vor mir austhat. Ihr Bater behielt mich sogleich als seinen Gast im Hause und ich verlebte unter seinem Dach mit ihr die schönsten Tage meines Lebens. Die Poesie der Alten ist der Äther ihrer Seele.

Wie rauschten die Chöre des Aschylos, wie rührend

tönte Antigones Klage in ihrer melobischen Stimme; stundenlang lasen wir in Wechselrebe und herrlich war sie zu schauen, wann sie sich erhob im Schwunge der Begeisterung, wann ihr dunkles Haar, in freie Wellen gelöst, niederfloß und aus ihrem großen runden Auge ein Feuer blitzte nicht von dieser Welt.

Und, — was ihr vielleicht noch tiesen Schmerz bereiten wird, — eine Spaltung, die durch all' ihr Leben geht, giebt ihr den höchsten Reiz. Du ahnst wohl, was ich meine, da du seit Jahren das Schicksal ihres Hause kennst. Du weißt wohl genauer als ich, wie es kam, daß Valeria schon bei ihrer Geburt von ihrer frommen Mutter einem ehelosen, einsamen Leben in Werken der Andacht geweiht, dann aber von ihrem reichen und mehr römisch als christlich gesinnten Bater um den Preis einer Kirche und eines Klosters, die er baute, losgekauft worden ist. Aber Baleria glaubt, daß der Himmel nicht totes Gold nehme für eine lebendige Seele: sie fühlt sich der Bande jenes Gelübdes nicht ledig, deren sie ewig, aber nur in Furcht, nicht in Liebe, gedenkt.

Denn du hattest recht als du schriebst: sie sei durch und durch ein Kind der alten, der heidnischen Welt. Das ist sie, die echte Tochter ihres Baters: aber doch kann sie der frommen Mutter entsagend Christentum nicht abthun: es lebt nicht in ihr als ein Segen, es lastet auf ihr als ein Fluch, als der unentrinnbare Zwang jenes Gelübdes. Diesen wundersamen Zwiespalt, diesen verhänginisvollen Widerstreit trägt die edse Jungsrau im Gemüt: er quält sie, aber er veredelt sie zugleich.

Wer weiß, wie er sich lösen wird? der himmel allein, der ihr Schickfal lenkt. Mich aber zieht dieser innere Kampf mit ernsten Schauern an: du weißt ja, daß in mir selbst der Christenglaube und die Philosophie in unge-

klärter Mischung durcheinander wogen. Zu meinem Staunen hat in diesen Tagen des Schmerzes der Glaube zugenommen und fast will mich bedünken, die Freude führe zu der heidnischen Weisheit, zu Christus aber der Schmerz und das Unglück.

Aber höre wie ber Schmerz über mich gekommen.

Anfangs, als ich diese Liebe in mir keimen sah, war ich froher Hoffnung voll. Baserius, vielleicht schon früher von dir für mich gewonnen, sah meine wachsende Neigung offenbar nicht ungern: vielleicht hatte er nur das an mir auszuseten, daß ich feinen Traum von ber Wiederaufrichtung ber römischen Republit nicht eifrig genug teilte und nicht seinen haß gegen die Byzantiner, in benen er die Tobseinde seines hauses wie Staliens sieht. Auch Baleria war mir bald freundschaftlich geneigt und wer weiß ob nicht damals die Berehrung gegen ben Willen ihres Baters und diese Freundschaft genügt hätten, sie in meine Arme zu führen. Aber ich banke, — soll ich sagen Gott ober bem Schicksal? — daß es nicht so kam: Baleria einer halb gleichgültigen Che opfern ware ein Frevel gewefen. Ich weiß nicht, welches feltsame Gefühl mich abhielt bas Wort zu sprechen, bas fie in jenen Tagen gewiß zu ber Meinen gemacht hätte. Ich liebte fie boch so tief: - aber fo oft ich mir ein Berg faffen und bei ihrem Bater um fie werben wollte, immer beschlich mich ein Befühl, als thu' ich Unrecht an bem Gut eines andern, als fei ich ihrer nicht würdig oder doch nicht die ihr vom Schicksal zugedachte Hälfte ihrer Seele und ich schwieg und bezähmte das pochende Berg.

Einstmals um die sechste Stunde, — schwül brannte die Sonne rings auf Land und Meer — suchte ich Schatten in der kühlen Marmorgrotte des Gartens. Ich trat ein durch das Dleandergebüsch: da lag sie schlasend auf der

weichen Rasenbank, die eine Hand auf dem leise wogenden Bufen, ber linke Urm unter bem ebeln Saupt, bas noch vom Frühmahl her der schöne Asphodeloskranz schmuckte. Ich ftand bebend vor ihr: so schön war sie noch nie gewesen, ich beugte mich über sie und staunte die ebeln, wie in Marmor gebildeten Buge an: heiß ichlug mein Berg, ich beugte mich über fie, Diese roten feingeschnittenen Lippen zu füffen.

Da fiel mir's plötlich centnerschwer aufs herz: es ift ein Raub, was du begehen willst. Totila! rief unwillfürlich meine ganze Seele und still, wie ich gekommen, schlich ich fort.

Totila! Bas war er mir nicht früher eingefallen? Ich machte mir Borwurfe, ben Bruder meines Bergens

über bem neuen Glud faft vergeffen zu haben.

Deine Brophezeiung, Cethegus, bachte ich, foll fich nicht erfüllen: Diese Liebe foll mich bem Freunde nicht entfremden. Er foll Baleria feben, gleich mir bewundern, meine Wahl lobpreifen und bann, bann will ich werben und Totila foll gludlich fein mit uns.

Andern Tages ging ich nach Neapolis zurud, ihn zu holen. Ich pries ihm den Schimmer des Mädchens, aber ich vermochte es nicht über mich, ihm von meiner Liebe zu sprechen. Er sollte fie feben und alles erraten. Wir fanden fie bei unserer Anfunft nicht in ben Zimmern ber Villa. So führte ich Totila in den Garten — Baleria ift die eifrigste Pflegerin ber Blumen - wir bogen, Totila voran, aus einem bichten Tagusgang: ba schimmerte uns ihre Erscheinung plötlich entgegen: fie ftand vor einer Statue ihres Baters und franzte fie mit frischgepflückten Rofen, die fie, boch aufgehäuft in der Bufenfalte ber Tunika, mit der Linken auf der Bruft zusammenhielt. Es war ein überraschend schönes Bilb: die herrliche

Jungfrau, in dem Grün des Taxus gleichsam eingerahmt, vor dem weißen Marmor, die Rechte anmutvoll erhebend: und mächtig wirkte die Erscheinung auf Totila: mit einem sauten Ruf des Staunens blieb er sprachsos, ihr gerade gegenüber, stehen.

Sie sah auf und zuckte erschrocken, wie blitzetroffen, zusammen: die Rosen fielen in dichten Flocken aus ihrem Gewand: sie sah es nicht: ihre Augen hatten sich getroffen, ihre Wangen erglühten: — ich sah mit Blitzesschnelle ihr Geschick und mein Geschick entschieden.

Sie liebten fich beim erften Unblid.

Schmerzlich, wie ein brennender Pfeil, durchdrang die Gewißheit meine Seele. Aber doch nur einen Augenblick herrschte der Schmerz ungemischt in meiner Brust. Sofort, wie ich die beiden betrachtete, die herrlichen Gestalten, empfand ich neidlose Freude, daß sie sich gesunden: denn es war, wie wenn die Macht, die der Sterblichen Leiber bildet und Seelen, sie aus Einem Stoff sür einander geschaffen: wie Morgensonne und Morgenvöte schimmerten sie ineinander und jetzt erkannte ich auch das dunkse Gestähl, das mich wie ein Borwurf von Baleria fern geshalten, das mir seinen Namen auf die Lippen gesührt hatte: sein sollte Valeria werden nach Gottes Ratschluß oder dem Gang der Sterne und ich sollte nicht zwischen sie treten.

Erlaß mir, das Weitere zu berichten. Denn so selbstisch ist mein Sinn geartet, sowenig Macht hat noch die heilige Lehre des Entsagens über mich gewonnen, daß — ich schäme mich, das zu gestehen — daß mein Herz auch jetzt noch manchmal schmerzlich zuckt, statt freudig zu schlagen für das Glück der Freunde.

Rafch und unscheidbar, wie zwei Flammen ineinander lobern, schlugen ihre Seelen zusammen. Sie lieben sich

und sind glücklich wie die seligen Götter: mir ist die Freude geblieben, ihr Glück zu schauen und ihnen beisustehen, es noch vor dem Vater zu verbergen, der sein Kind wohl schwerlich dem "Barbaren" schenken wird, solang er in Totila nur den "Barbaren" sieht.

Meine Liebe aber und ihren Opfertod halt' ich vor dem Freunde tief verborgen: er ahnt nicht und soll nie ersahren, was sein glänzend Glück nur trüben könnte. Du siehst nun, o Cethegus, wie weit ab von deinem Ziel ein Gott deinen Plan gewendet. Mir hast du jenes Aleinod Italiens bringen wollen und hast es Totila zugeführt. Meine Freundschaft hast du zerstören wollen und hast sie in den Gluten heiliger Entsagung von allem Frdischen befreit und unsterdlich gemacht. Du hast mich zum Manne machen wollen durch der Liebe Glück: — ich bin's geworden durch der Liebe Schmerz.

Lebe wohl und verehre das Walten des Simmels."

## Einundzwanzigstes Kapitel.

Wir unterlassen es, den Eindruck dieses Schreibens auf den Präfekten auszumalen, und begleiten lieber die beiden Dioskuren auf einem ihrer Abendspaziergänge an den reizenden Ufergeländen von Neapolis.

Sie wandelten nach der früh beendigten Coena durch die Stadt und zur Porta nolana hinaus, die in schon halb verwitterten Reliefs die Siege eines römischen Imperators über germanische Stämme verherrlichte.

Totila blieb stehen und bewunderte die schöne Arbeit. "Wer ist wohl der Raiser," fragte er den Freund,

"bort auf bem Siegeswagen, mit bem geflügelten Blit in ber Hand, wie ein Jupiter Tonans?" — "Es ist Marc Aurel," sagte Julius und wollte weitergehen. — "O bleib boch! Und wer sind die vier Gefesselten mit den lang-wallenden Haaren, die den Wagen ziehn?"

"Es sind Germanenkönige." — "Doch welches Stammes?" fragte Totila weiter — "sieh ba, eine Inschrift: "Gothi

extincti!" "Die Goten vernichtet!"

Laut lachend schlug ber junge Gote mit flacher Hand auf die Mormorsäule und schritt rasch durch das Thor. "Eine Lüge in Marmor!" rief er rückwärts blickend. "Das hat der Imperator nicht gedacht, daß einst ein gotischer Seegraf in Neapolis seine Prahlereien Lügen straft." — "Ja, die Bölker sind wie die wechselnden Blätter am Baume," sagte Julius nachdenklich; "wer wird nach euch in diesen Landen herrschen?" Totila blieb stehen. "Nach uns?" fragte er erstaunt. — "Nun, du wirst doch nicht glauben, daß deine Goten ewig dauern werden unter den Lölker?"

"Das weiß ich boch nicht," sagte Totisa, langsam fortsschreitend. — "Mein Freund, Babysonier und Perser, Griechen und Makedonen und, wie es scheinen will, auch wir Römer hatten ihre zugemessene Zeit: sie blühten, reisten und versgingen. Soll's anders sein mit den Goten?"

"Ich weiß das nicht," sagte Totila unruhig, "ich habe ben Gedanken nie gedacht. Es ist mir noch nie einsgefallen, daß eine Zeit kommen könnte, da mein Bolk" — er hielt inne, als sei es Sünde, den Gedanken auszudenken. "Wie kann man sich bergleichen vorstellen! ich denke daran so wenig wie — wie an den Tod!"

"Das fieht bir gleich, mein Totila!"

"Und dir sieht es gleich, dich und andre mit folchen Träumereien zu qualen."

"Träumereien! Du vergißt, daß es für mich, für mein Bolk schon Wirklichkeit geworden. Du vergißt, daß ich ein Römer bin. Und ich kann mich nicht darüber täuschen wie die meisten thun: es ist vorbei mit uns. Das Scepter ist von uns auf euch übergegangen; glaubst du, es lief so ohne Schmerz, ohne Nachsinnen für mich ab, in dir, meinem Herzensfreund, den Barbaren, den Feind meines Volkes zu vergessen?"

"Das ift nicht so, beim Glanz ber Sonne!" fiel Totila eifrig ein. "Find' ich auch in beiner milben Seele ben herben Wahn? Blid' doch nur um dich! Wann, sage mir, wann hat Italien herrlicher geblüht als unter unsrem Schilbe? Kaum in ben Tagen bes Augustus. Ihr lehrt uns Weisheit und Kunst, wir leihen euch Friede und Schuh. Kein schöneres Wechselverhältnis läßt sich benken! Die Harmonie zwischen Kömern und Germanen kann eine ganz neue Zeit erschaffen, schöner als je eine bestanden."

"Die Harmonie! aber sie ist nicht da. Ihr seid uns ein fremdes Volk, geschieden durch Sprache und Glaube, durch Stammes und Sinnesart und durch halbtausends irteiem Auf

jährigen Saß.

Wir brachen früher eure Freiheit, ihr jett die unsre; zwischen uns gähnt eine ewige Kluft." — "Du verwirfst

ben Lieblingsgebanten meiner Seele."

"Er ist ein Traum!" — "Nein, er ist Wahrheit, ich fühl' es und vielleicht kömmt noch die Zeit, dir's zu beweisen. Das Werk meines ganzen Lebens bau' ich drauf." — "So wär's auf einen edeln Wahn gebaut. Keine Brücke zwischen Kömern und Barbaren!" — "Dann," sagte Totila heftig, "begreif' ich nicht, wie du leben kannst, wie du mich —"

"Bollende nicht," sagte Julius ernst. "Es war nicht leicht: es war die schwerste ber Entsagungen! Erst nach

hartem Widerstreit der Selbstsucht ist sie mir gelungen: aber endlich hab' ich aufgehört, in meinem Volk allein zu seben. Der heilge Glaube, der jetzt schon — und er allein vermag's — Römer und Germanen verdindet, der meinen widerstrebenden Verstand durch sauter Schmerzen — Schmerzen, die Freuden sind — allmählich immer mächtiger umschlingt, er hat mir auch in diesem Zwiespalt Friede gebracht. In diesem Einen darf ich mich jetz schon rühmen, ein Christ zu seine: ich sebe der Menschheit, nicht meinem Volk allein, ein Mensch, kein bloßer Kömer mehr. Darum kann ich dich, den Barbaren, lieben wie einen Bruder: sind wir doch Bürger Eines Reichs: der Menschbeit.

Darum kann ich es ertragen, zu leben, nachbem ich mein Volk gestorben sehe. Ich lebe ber Menschheit: sie ist mein Volk!"

"Nein!" rief Totila lebhaft, "das könnt' ich nimmersmehr. In meinem Bolk allein kann ich und will ich leben: meines Volkes Art ist die Lust, in der allein meine Seele atmen kann. Warum soll'n wir nicht dauern können, ewig: oder doch solang diese Erde dauert? Was Perser und Griechen! Wir sind von besserem Stoff. Weil sie dahin siechten und versanken, müssen darum auch wir siechen und versinken? Noch blühn wir in voller Jugendskraft! Nein, wenn ein Tag könnnt, da die Goten sinken, — mög' ihn mein Auge nicht mehr sehn. D all' ihr Götter, laßt uns nur nicht dahinkranken jahrhundertelang wie diese Griechen, die nicht leben können und nicht sterzben! Nein, muß es sein, so sendet ein surchtdar Kampsgewitter und laßt uns rasch und herrlich fallen, alle, alle und mich voran!"

Der Jüngling hatte sich in die warmste Begeisterung gesprochen. Er sprang empor von ber Marmorbank auf

ber Straße, darauf sie sich niedergelassen, den Lanzenschaft boch gen Himmel erhebend.

"Mein Freund," sagte Julius, ihn liebevoll anblickend, wie schön steht dir dieser Eiser! Aber bedenke, ein solcher Kamps würde mit uns, mit meinem Bolk entbrennen und sollte ich —?"

"Zu beinem Bolke sollst bu stehn mit Leib und Seele, bas ist klar, wenn es jemals zu solchem Kampse kömmt. Du glaubst, bas würde unsrer Freundschaft Eintrag thun? mit nichten! Zwei Helben können sich knochentiese Wunden hau'n und dabei doch die besten Freunde sein. Ha, mich würd' es freuen, dich in einer Schlachtreihe mir entgegenschreiten sehn mit Schild und Speer!"

Julius lächelte. "Meine Freundschaft ist nicht so grimmiger Art, du wilder Gote. — Diese Fragen und Zweisel haben mich lange und bitter gequält und all' meine Philosophen zusammen haben mir nicht den Frieden gebracht. Erst seit ich's in Schmerzen ersahren, daß ich dem Gott im Himmel allein zu dienen habe und auf Erden der Menschheit und nicht Einem Bolk —"

"Gemach, Freund," rief Totila, "wo ist benn bie Menschheit, von der du schwärmst? Ich sehe sie nicht. Ich sehe nur Goten, Kömer, Byzantiner! Eine Menschheit über den wirklichen Bölkern, irgendwo in den Lüsten, kenn' ich nicht. Ich diene der Menschheit, indem ich meinem Volke lebe. Ich kann gar nicht anders! ich kann nicht die Haut abstreisen, darin ich geboren bin. Gotisch denk' ich, in gotischen Worten, nicht in einer allgemeinen Sprache der Menschheit; die giebt es nicht. Und wie ich nur gotisch denke, kann ich auch nur gotisch fühlen. Ich kann das Fremde anerkennen, o ja. Ich bewundre eure Kunst, euer Wissen, zum Teil euren Staat, in welchem alles so streng geordnet ist.

Wir können vieles von euch lernen — aber tauschen könnt' ich und möcht' ich mit keinem Bolk von Engeln. Ha, meine Goten! Im Grund des Herzens sind mir ihre Fehler lieber als eure Tugenden."

"Wie ganz anders empfinde ich, und bin doch ein Römer!"

"Du bist kein Römer! vergieb, mein Freund, es giebt schon lange keine Römer mehr. Sonst wär ich' nicht der Seegraf von Neapolis! So wie du kann nur empfinden, wer eigentlich kein Bolk mehr hat. So wie ich muß jeder fühlen, der eines lebendigen Bolkes ist."

Julius schwieg eine Weile. "Und wenn bem so ist, — wohl mir! Heil, wenn ich die Erde verloren, den Himmel zu gewinnen. Was sind die Bölker, was ist der Staat, was ist die Erde? Nicht hier unten ist die Heiche, wo alles anders ist als hier."

"Halt ein, mein Julius," sprach Totila, stehen bleibend, die Lanze auf den Boden stoßend. "Hier, auf Erden, hab' ich sesten Grund, hier laß mich stehn und leben, hier nach Kräften das Schöne genießen, das Gute schassen nach Kräften. In deinen Himmel kann und will ich dir nicht solgen. Ich ehre deine Träume, ich ehre deine heilge Schnsucht — aber ich teile sie nicht. Du weißt," fügte er lächelnd hinzu, "ich din ein Heibe, unverbesserlich, wie meine Baleria — unsere Baleria. Zur rechten Stunde denk' ich ihrer. Deine erdensslücht'gen Träume ließen uns am Ende des Liebsten auf Erden vergessen. Sieh, wir sind zur Stadt zurückgekommen, die Sonne sinkt so rasch hier im Süden und ich soll noch vor Nacht die bestellten Sämereien in den Garten des Valerius bringen. Sin schlechter Gärtner," lächelte er, "der seiner Blume vergäße. Leb wohl — ich biege rechts hinab."

"Grüße mir Baleria. Ich gehe nach Hause, zu lesen." "Was liesest du jett? Noch Platon?" "Nein, Augustinus. Lebe wohl!"

## Bweiundzwanzigstes Kapitel.

Rasch eilte Totila durch die Straßen der Borstadt, die belebteren Teile der Innenstadt meidend, nach der Porta capuana zu und dem Turm Jsaks, des jüdischen Pförtners. Der Turm, unmittelbar zur Nechten des Thores, mit starken Mauern und massiv gewölbtem Dach erbaut, erhobsich in mehreren sich verzüngenden Absähen. In dem höchsten Stockwerk, dicht an den zackigen Zinnen, waren zwei niedre aber breite Gelasse, zur Wohnung des Türmers bestimmt.

Dort hausten ber alte Jude und Miriam, sein bunkelsichönes Kind.

In bem größern Gemach, wo an den Wänden in strenger Ordnung die großen schweren Schlüssel zu den Hauptthüren und den Nebenpforten des wichtigen Thorzgebäudes, dann das krumme Wächterhorn und der breite, hellebardengleiche Speer des Pförtners hingen, saß mit gekreuzten Beinen auf rohrgeslochtener Matte Isak, der greise Turmwart: eine hohe, startknochige Gestalt mit der Absernase und den buschigen, hochgeschweisten Brauen seiner Rasse.

Er hielt einen langen Stab zwischen ben Knien und ausmerksam hörte er ben Worten eines jungen unansehnlichen Mannes, offenbar auch eines Jöraeliten, zu, in bessen harten, nüchternen Zügen ber ganze Rechnerverstand bes jüdischen Stammes lag.

"Sieh, Bater Ffak," schloß er mit unschöner, klangloser Stimme, "meine Rede ist keine eitle Nebe und meine Worte kommen nicht aus bem Herzen allein, bas blind ift, sonbern aus bem Ropf, ber ba ift sehend. Und hier hab' ich mit mir gebracht Brief und Urfund für jedes Wort meines Mundes: hier meine Bestallung als Baumeister für alle Wasserleitungen von Stalien, jährlich fünfzig Goldsoldi und für jedes neue Wert gehn Solbi besonders. Gben erft hab' ich wieder hergestellt die zerfallene Bafferleitung diefer Stadt Reapolis; hier in Diefem Beutel find Die gehn Goldftude, richtig bezahlt. Du siehst, ich kann ernähren ein Weib; zudem bin ich Rachels, beiner Muhme, leiblicher Sohn. So lag mich nicht reben umfonft und gieb mir Miriam, bein Rind, bag fie bestelle mein Saus."

Aber ber Alte ftrich feinen grauen langen Rinnbart und schüttelte langsam das Haupt. "Jochem, Sohn Rachels, mein Sohn — ich sage dir, laß ab, laß ab." "Warum? was kannst du haben gegen mich? Wer mag

reben wiber Jochem in 33rael?"

"Niemand. Du bist gerecht und still und fleißig und mehrest beine Habe und bein Werk gebeiht vor bem Herrn. Aber hast bu gesehn, daß sich die Nachtigall paart mit bem Sperling ober bie schlanke Gazelle mit bem Lafttier? Sie paffen nicht gufammen! Und nun fieh borthin und fage mir felbst, ob bu paffest für Miriam, mein Rind."

Und er schob mit seinem langen Stock sachte ben grün-wollenen Vorhang zur Seite, ber bas vorbere Gemach

abichloß.

Leise filberne Tone waren schon herübergeklungen in bas Gespräch ber Männer: jett sah man in ben einfachen aber gefälligen Raum. Un bem weiten Rundbogenfenster, das über die herrliche Neapolis, das blaue Meer und die fernen Berge die freieste Aussicht bot, stand ein junges

Mädchen, ein fremdartig gesormtes Saiteninstrument im Arm. Es war eine Erscheinung von überraschender Schönbeit. Glühend rot siel das Licht der sinkenden Sonne noch in das hochgelegene Gemach und übergoß wie das weiße Faltengewand so das edel geschnittene Prosil des Mädchens mit purpurnem Schimmer: es spielte auf dem glänzend schwarzen Haar, das, halb hinter das seine Ohr zurückgestrichen, die edeln Schläse zeigte. Und wie dieser Sounenglanz, so schien der Glanz der Poesse die ganze Erscheinung zu umstrahlen, jede ihrer Bewegungen zu dez gleiten und jeden träumerischen Blick aus diesen dunkels blauen Augen, die, in weiches Sinnen versunken, über die Stadt und das Meer hinschweisten. "Dunkelmeeresblau" hatte diese Augen Piso, der Dichter, genannt.

Wie im halben Traum berührten die Finger nur leise, leise die Saiten, während von den halbgeöffneten Lippen, geslüftert mehr als gesungen, eine alte, melancholische

Beife flang:

"An Wasserstüssen Babylons Saß weinend Judas Stamm: — Wann kömmt der Tag, da Judas Stamm Richt mehr zu weinen hat?" —

"Nicht mehr zu weinen hat!" widerholte fie träumend und neigte das haupt auf den Arm, der die harfe auf

ber Fenfterbrüftung hielt.

"Sieh hin," sprach der Alte leise, "ift sie nicht lieblich wie die Rose in den Gärten von Saron und die Hindin auf den Bergen von Hiram und ist kein Fehl an ihrem Leibe?"

Ehe Jodem antworten konnte, scholl dreimal ein leises Mopfen an der schmalen Eisenpforte unten. Miriam suhr auf aus ihrem Sinnen, strich rasch mit der Hand über die Augen und eilte die enge Wendeltreppe hinunter.

Jochem trat an bas Fenster und sein Gesicht legte sich in grimmige Falten. "Ha, ber Christ, ber gottversluchte," fnirschte er und ballte bie Fauft. "Schon wieber ber blonde Gote mit bem unbandigen Stolz! Bater Sfat, ift bas ber Cbelbirich, ber bir zu beiner Sindin pagt?" - "Sohn, rede nicht Sohnwort wider Sfat! Du weißt ja, der Jüngling hat sein Herz gesetzt auf ein Römer-mädchen, seine Seele benkt nicht an die Berle von Juda."

"Aber vielleicht die Perle von Juda an ihn!" "Mit Dank und Freuden, wie das Lamm benkt des starten Sirten, ber es entriffen bem Rachen bes Bolfs. Saft bu vergeffen, wie bei ber letten Jagd, welche bie verdammten Römer machten auf die Schätze und Goldhaufen von Israel, und als fie niederbrannten die heil'ge Synagoge mit unheiligem Feuer, wie ba eine Rotte biefer bosen Buben mein armes Rind aufjagte auf ber Straße, wie ein Rudel Bolfe bas weiße Lamm, und gerrten ihr ben Schleier vom Saupt und bas Bufentuch von ben Schultern: — wo war da Jochem, meiner Muhme Sohn, der sie begleitete? Entstohen war er vor der Gefahr mit hurtigen Fugen und ließ die Taube in ben Rrallen ber Beier!"

"Ich bin ein Mann bes Friedens," sagte Jochem unbehaglich, "meine Band führt nicht bas Schwert ber Gemalt."

"Aber Totila führt es, wie einst ber Löwe Juda und der Herr ist mit ihm. Allein, wie er bes Weges kam, iprang er unter die Schar ber frechen Räuber und schlug den frechsten mit der Schärfe des Schwertes und ver-icheuchte die andern, wie der Turmfalk die Krähen, und hullte forglich ben Schleier über mein bebenbes Rind und ftutte ihren wankenden Schritt und führte fie heim, ungeschädigt, in die Arme ihres alten Baters. Das lohne

ihm Jehovah der Herr mit langem Leben und segne alle Schritte seines Pfades."

"Nun wohl," sagte Jochem, seine Urkunden einsteckend, "ich gehe, diesmal für lange Zeit. Ich reise über das große Wasser zu machen ein groß Geschäft."

"Ein groß Geschäft? Mit wem?"

"Mit Justinianus, dem Kaiser über Morgenland. Es ist eingestürzt ein Stück der großen Kirche, die er baut der Weisheit des Herrn in der goldnen Stadt des Konstantin. Ich hab' entworfen Plan und saubern Grundriß, wieder aufzubauen das Gebäude."

Heftig sprang. der Alte auf und stieß seinen Stab auf den Boden: "Wie, Jochem, Sohn Rachels, dem Kömer willst du dienen? Dem Kaiser, dessen Vorsahren die heilige Zion verbrannt und in Asche gelegt den Tempel des Herrn? Und bauen willst du an einem Haus des Unglaubens, du, der Sohn des frommen Manasse? Wehe, wehe über dich!"— "Was rusest du Wehe und weißt nicht warum? Riechst du's dem Goldstück an, ob es kommt aus der Hand des Juden oder des Christen? Wiegt es nicht gleich schwer und glänzt es nicht gleich lieblich?"

"Sohn Manasses, bu kannst nicht Gott bienen und bem Mammon."

"Aber du selbst, dienst du nicht den Ungläubigen? Seh ich nicht das Wächterhorn an der Wand deines Hauses? führst du nicht die Schlüssel für diese Goten und thust ihnen auf und zu die Pforten für ihren Ausgang und Eingang und hütest die Burg ihrer Stärke?"

"Ja, das thu' ich," sagte der Alte stolz, "und wachen will ich für sie treulich, Tag und Nacht, wie der Hund sür den Hern, und solang Jak Odem hat, der Sohn Ruben, soll kein Feind dieses Volkes schreiten durch dies Thor. Denn Dank schulden die Kinder Järael ihnen und

ihrem großen König, ber weise war wie Salomo und wie Gibeons war fein Schwert! Dant wie unfre Bater bem großen König Chrus, ber fie befreiet hat aus Babylon. Die Römer haben gebrochen ben Tempel bes Berrn und zerftreut sein Bolt über bas Angesicht ber Erbe. Sie haben uns verspottet und geschlagen und verbraunt unfre heiligen Stätten und geplündert unfre Truhen und verunreinigt unfre Baufer und gezwungen unfre Weiber überall in ihren Landen und haben geschrieben gegen uns manch graufam Gefet. Da tam biefer große König von Mitternacht, beffen Samen Jehova fegne, und hat wieder aufgebaut unfre Synagogen: und wenn fie die Romer nieberriffen, mußten fie alles wieber aufrichten mit eigner Sand und eignem Gelbe, und er hat beschützt ben Frieden unfrer Dacher und wer Ginen schädigte aus Israel, ber mußte es bugen, wie wer einen Chriften gefrantt. Er hat uns gelaffen unfern Gott und unfern Glauben und hat beschirmt unfre Schritte auf ben Strafen unfres Banbels und wir feierten das Baffah in Frieden und Freude, wie nicht mehr feit ben Tagen, ba ber Tempel noch ftand auf ben Söhen von Zion. Und als ein Großer unter den Römern mir mit Gewalt meine Sarah geraubt, mein Beib, ließ ihm König Theoderich das stolze Haupt abschlagen noch am felben Tage und gab mir wieder mein Weib unversehret. Und das will ich gebenken, solange meine Tage dauern und will dienen seinem Bolke treu bis zum Tode und man foll wieder fagen, weit in allen Landen: treu und bankbar wie ein Rube."

"Mögest du nicht Undank ernten von den Goten für beinen Dank," sagte Jochem, sich zum Gehen rüftend: "mir ist, einmal kömmt die Stunde für mich, wieder um Miriam zu werben, zum letztenmal. Bielleicht, Bater Isak, bist du dann minder stolz." Und er schritt durch

Miriams Gemach zur Treppe hinaus, wo er Totila be-Mit einer häßlichen Berbeugung und einem ftechenden Blid brudte fich ber Kleine an dem schlanken Goten vorbei, ber beim Gintritt in die Turmerwohnung sich tief buden mußte. Miriam folgte ihm auf bem Fuß.

"Dort hangen beine Gartnerfleiber," fagte fie, ohne die langen Wimpern aufzuschlagen, "und hier am Fenfter hab' ich die Blumen bereit gestellt. Sie liebt die weißen Narciffen, fagteft bu neulich. Ich habe weiße Narciffen besorgt. Sie duften lieblich." Und die melodische Stimme schwieg.

"Du bift ein gutes Mädchen, Miriam," fagte Totila, ben helm mit ben filberweißen Schwanenflügeln abhebend und auf ben Tisch setzend, "wo ist bein Bater?" - "Der Segen bes Berrn ruhe auf beinen goldnen Loden," fprach ber Alte, in das Gemach tretend. - "Gegrüßt, treuer Mat!" rief Totila, marf ben langen, glänzend weißen Mantel ab, ber ihm von ben Schultern floß, und hüllte fich in einen braunen Überwurf, ben ihm Miriam von ber Wand reichte. "Ihr guten Leute! Dhne euch und eure verschwiegene Treue wußte gang Neapolis um mein Beheimnis. Wie kann ich euch banken!" - "Dank?" fagte Miriam, fchlug die bunkelblauen Augen auf und ließ fie leuchtend auf ihm ruhen. "Du haft voraus gedankt für alle Reit."

"Nein, Miriam," fagte ber Gote, ben braunen breitfrempigen Filghut tief in die Stirne giebend, "ich mein' es herzlich gut mit euch. Sage, Bater Ifak, wer ift ber Aleine, ben ich schon öfter hier geseh'n und eben wieber begegnet? Mir ift, er hat fein Auge auf Miriam geworfen. Sprich offen, wenn es bei ihr nur am Gelbe fehlt - ich helfe gern." - "Es fehlt an der Liebe, Berr, bei ihr." fagte Ifak ruhig. — "Da kann ich freilich nicht helfen!

Aber wenn sonst ihr Herz gewählt — ich möchte gern etwas thun für meine Miriam." Und er legte freundlich die Hand auf das glänzende schwarze Haar des Mädchens. Nur leise war die Berührung. Aber wie vom heißen Blitz getroffen siel Miriam plötzlich auf die Knie: die Arme über dem Busen kreuzend, und das schöne Haupt tief nach vorn beugend: wie eine tauschwere Blume glitt sie zu den Füßen Totilas nieder.

Diefer trat bestürzt einen Schritt gurud.

Aber im Augenblick war das Mädchen wieder auf: "Berzeih, es war nur eine Rose — fie fiel vor deinen Fuß."

Sie legte die Blume auf den Tisch und so gefaßt war sie, daß weder ihr Later noch der Jüngling des Vorfalls weiter achteten.

"Es bunkelt schon, eile, Herr," sprach sie ruhig und reichte ihm den Korb mit den Blumen. — "Ich gehe. Auch Baleria schuldet dir reichen Dank: ich habe ihr viel von dir erzählt und sie frägt mich stets nach dir. Sie möchte dich lang schon sehen. Nun, vielleicht geht das bald — heut' ist's wohl das letzemal, daß ich diese Versmummung brauche."

"Billst du sie entführen, die Tochter von Edom?" rief der Alte. "Bring sie nur hierher! hier ist sie wohl geborgen."

"Nein," fiel Miriam ein, "nicht hierher, nein, nein!"
"Beshalb nicht, du seltsames Kind?" zürnte der Alte.
"Das ist kein Raum für seine Braut — dies Gemach— es brächte ihr kein Hein." — "Beruhigt euch," sagte Totila, schon an der Thüre, "offne Werbung soll der Heinlickeit ein Ende machen. Lebt wohl." Und er schritt hinaus. Isak nahm den Speer, das Horn und einige Schlüssel von der Wand; er solgte, ihm zu öffnen und die Abendrunde längs allen Psorten des großen Thorbaues zu machen.

Miriam blieb oben allein.

Lange Zeit ftand fie unbeweglich mit geschlossenen Augen an berfelben Stelle. Endlich ftrich fie mit beiben Sanben über Schläfe und Wangen und schlug die Augen auf. Still war's im Gemach; durch bas offene Fenfter glitt der erfte Strahl des Mondlichts. Er fiel filbern auf Totilas hellen Mantel, ber in langen Falten über bem Stuhl hing. Rasch flog Miriam auf ben weißen Schimmer ju und bedectte ben Saum bes Mantels mit heißen Ruffen. Dann ergriff fie ben blinkenden Schwanenhelm, der neben ihr auf bem Tische stand, sie umfaßte ihn mit beiben Urmen und drudte ihn gärtlich an die Bruft. Dann hielt sie ihn eine Beile träumend vor sich hin: endlich - sie konnte nicht widerstehen — hob sie ihn rasch auf und feste ihn auf bas icone Saupt: fie zudte als die Wolbung ihre Stirn berührte, bann ftrich fie die fcmarzen Flechten aus ben Schläfen und brudte einen Augenblid ben harten, falten Stahl fest mit beiben Sanden an die glübende Dann hob fie ihn wieder ab und legte ihn, ichen umblickend, auf seinen frühern Ort zu bem Mantel. Darauf trat fie ans Fenfter und fah hinaus in die buftige Nacht und das zauberische Mondlicht. Ihre Lippen regten fich wie im Gebet: aber die Worte des Gebets flangen aus in ber alten Beise:

> "An Wasserstüssen Babylons Saß weinend Judas Stamm: Wann kömmt der Tag, der all dein Leid, Du Tochter Zion, stillt?"

## Dreinndzwanzigstes Kapitel.

Indessen Miriam schweigend aufsah zu den ersten Sternen, hatte Totilas rascher sehnsuchtbestügelter Schritt alsbald die Villa des reichen Purpurhändlers, die etwa eine Stunde vor dem capuanischen Thor gelegen war, erreicht.

Der Thürsteherstlave wies ihn an den alten Hortuslarius, den Freigelassenen Valerias, dem die Sorge für die Gärten überlassen war. Dieser, der Vertraute der Liebenden, nahm dem Gärtnerdurschen die Vlumen und Sämereien ab, die er angeblich von dem ersten Vlumenshändler von Neapolis brachte, und geleitete ihn in sein gewöhnliches Schlasgemach im Erdgeschoß, dessen niedrige Fenster in den Garten führten: am andern Morgen noch vor Ausgang der Sonne — so wollte es die Geheimlehre der antisen Gärtnerei — müßten die Vlumen eingesetzt werden, auf daß das erste Sonnenlicht, das sie in dem neuen Boden träse, das segenbringende der Morgensonne sei. —

Ungeduldig erwartete der junge Gote in dem engen Gemach bei einem Kruge Weines die Stunde, da sich Baleria von ihrem Bater nach dem gemeinsamen Nachtmahl verabschieden konnte.

Immer wieder sah er zum himmel auf, an dem Auftauchen der Sterne und dem Gang des Mondes den Fortsichritt der Nacht zu ermessen. Er schling den Borhang zurück, der die Fensteröffnung schloß; stille war's in dem weiten Garten. In der Ferne plätscherte nur leise der Springbrunnen und Cikaden zirpten in den Myrtenzgebüschen: der warme üppige Südwind strich in schwülem Hauch durch die Nacht, stoßweise ganze Wolken von Wohls

gerüchen aus Rosenbäumen auf seinen Fittichen mit sich führend: und weithin aus bem Pinienwäldchen am Ende bes Gartens brang lockend und sinnaufregend ber tief-

gezogene beiße Schlag ber Nachtigall.

Endlich hielt sich Totila nicht länger. Geräuschlossichwang er sich über die Marmordrüstung des Fensters: kaum knisterte unter seinen raschen Schritten der weiße Sand der schmalen Wege, wie er, den Strom des Mondslichts meidend, unter dem Schatten der Gedüsche dahin eilte. Borüber an den dunkeln Tagusgängen und den Lauben von dichten Oliven, vorüber an der hohen Statue der Flora, deren weißer Marmor geisterhaft im Mondlicht schimmerte, vorüber an dem weiten Becken, wo sechs Delphine den Wasseritrahl hoch aus den Küstern bliesen, rasch eingebogen in den dicht verwachsenen Laubweg von Lorbeer und Tamarinden und nun, noch ein Oleanderzgebüsch durchdringend, stand er vor der Grotte aus Tropfstein, in der die Quellnymphe über einer dunkeln großen Urne lehnte.

Wie er eintrat, glitt eine weiße Gestalt hinter ber Statue bervor.

"Baleria, meine schöne Rose!" rief Totila und umsichlang glühend die Geliebte, die leise seinem Ungestüm wehrte. "Laß, laß ab, mein Geliebter," flüsterte sie, sich seinem Arm entziehend. "Nein, du Süße, ich will nicht von dir lassen. Wie lang, wie schmerzlich hab' ich dein entbehrt! Hörst du, wie lockend und wirbesnd die Nachstigall ruft, fühlst du wie der warme Hauch der Sommersnacht, der berauschende Duft des Geißblattes Liebe atmet? Sie alle mahnen und bedeuten, wir sollen glücklich sein! D laß sie uns sesthalten, diese goldnen Stunden. Meine Seele ist nicht weit genug all' ihr Glück zu fassen: all' beine Schönheit, all' unfre Jugend und diese glühende,

blühende Sommernacht; in mächtigen Wogen rauscht das volle Leben durch das Herz und will's vor Wonne sprengen."

"D mein Freund! gern möcht' ich, wie du, aufgehn im Glücke dieser Stunden. Ich kann es nicht. Ich traue nicht diesem berauschenden Duft, der üppigen Schwüle dieser Sommernächte: sie dauert nicht: sie brütet Unheil: ich kann nicht glauben an das Glück unsrer Liebe."

"Du liebe Thörin, warum nicht?"

"Ich weiß es nicht: der unselige Zwiespalt, der all mein Leben scheidet, übt seinen Fluch auch hier. Gern möchte mein Herz sich trunken, wie du, diesem Glücke hinsgeben. Aber eine Stimme in mir warnt und mahnt: es dauert nicht, — du sollst nicht glücklich sein."

"So bist bu nicht gludlich in meinen Armen?"

"Ja und nein! bas Gefühl bes Unrechts, ber Schuld gegen meinen edlen Bater laftet auf mir. Sieh, Totila, was mich zumeist an dir beglückt ist nicht diese beine jugendichone Rraft, felbst beine große Liebe nicht. Es ift ber Stola meines Bergens auf beine Seele, auf beine offne, lichte, edle Seele. Ich habe mich gewöhnt, dich flar und hell wie einen Gott bes Lichts burch biefe bunkle Welt schreiten zu feben: ber eble Mut siegessichrer Kraft, ber Schwung, die freudige Wahrhaftigkeit beines Wesens ift mein Stolz: daß alles Rleine, Dumpfe, Gemeine verfinken muß, wo du nahest, das ift mein Glück. Ich liebe dich wie eine Sterbliche ben Sonnengott, der ihr in Fille feines Lichts genaht. Und beshalb tann ich an bir nichts Beimliches, Berftectes dulben. Auch die Wonnen Dieser Stunden nicht - fie find erliftet und es tann nicht langer also fein."

"Nein, Valeria und es soll auch nicht. Ich fühle ganz wie du. Auch mir ist die Lüge dieser Mummerei verhaßt, ich trage sie nicht länger. Ich bin gekommen, ihr ein Ende zu machen. Morgen, morgen werf ich diese Täusichung ab und spreche zu beinem Bater offen und frei."
— "Dieser Entschluß ift der beste, denn"

"Denn er rettet dein Leben, Jüngling!" unterbrach plötslich eine tiefe Stimme und aus dem dunkeln hintergrund der Grotte trat ein Mann und stieß das blanke Schwert in die Scheide.

"Mein Bater!" rief Baleria überrascht, doch in mutiger Fassung. Totila schlang seinen Arm um sie, sein Kleinod zu verteidigen.

"Hinweg, Baleria, fort von dem Barbaren!" sprach Balerius, besehlend den Arm ausstreckend.

"Nein, Balerins," sagte Totila, die Geliebte fester an sich brückend, "ihr Plat ist forthin an dieser Brust."

"Berwegner Gote!"

"Höre mich, Balerius, und zürne uns nicht um dieser Tänschung willen. Du hast es selbst gehört, schon morgen sollte sie enden."

"Zu beinem Glück hab' ich's gehört. Gewarnt von dem ältesten meiner Freunde, wollt' ich doch kaum glauben, daß meine Tochter — mich hintergeht. Als ich's glauben mußte, beschloß ich, daß dein Blut deine List bezahlen sollte. Dein Entschluß hat dein Leben gerettet. Jetzt aber slieh: du siehst ihr Antlitz niemals wieder." —

Totisa wollte heftig erwidern, aber Valeria kam ihm zuvor: "Bater," sprach sie ruhig, zwischen die Männer tretend, "höre dein Kind. Ich will meine Liebe nicht entschuldigen, sie bedarf es nicht, sie ist göttlich und notwens dig wie die Sterne: die Liebe zu diesem Mann ist das Leben meines Lebens.

Du kennst meine Seele: Wahrheit ist ihr Ather und ich sage bir, bei meiner Seele: nie werd' ich lassen von

biesem Mann!" — "Und niemals ich von ihr," rief To-

tila und ergriff ihre Rechte.

Hochaufgerichtet stand das junge Paar, vom Licht bes Wondes voll beleuchtet, vor dem Alten: ihre edlen Züge und Gestalten trugen im Augenblick die Weihe heiliger Begeisterung: und so schön war die Gruppe, daß ein rührendes, erweichendes Gesühl davon sich unwillkürlich dem zürnenden Bater aufdrängte. "Baleria, mein Kind!"

"O mein Vater! Du haft mit einer Liebe und Treue all' meine Schritte geleitet, daß ich bisher die Mutter, die verlorne, zwar beklagte, aber kaum vermißte. Jetzt, in dieser Stunde vermiß' ich sie zum erstenmal: jetzt, ich fühl' cs, bedürste ich ihrer Fürsprache. O so laß ihr Andenken wenigstens für mich sprechen. Laß mich dir ihr Bild vor die Seele sühren und dich an den Augenblick erinnern, da dich die Sterbende zum letztenmal an ihr Lager rief und dir, wie du mir oft gesagt, mein Glück auf die Seele band als heiligstes Vermächtnis. —"

Valerius brückte die linke Hand vor die Stirn; seine Tochter wagte, die andre zu fassen, er entzog sie ihr nicht: ossender rang es gewaltig in des Alten Brust. Endlich sprach er: "Baleria, du hast ein mächtig Wort gesprochen, ohne es zu wissen. Es wäre Unrecht, dir zu verschweigen, was du ahnungsvoll berührt. Erfahre, was deine Mutter in jener Sterbestunde mir auserlegt. Noch immer drückte ihre Seele jenes Gelübde, das wir doch lange abgelöst. "Soll unser Kind nicht die Braut des Himmels werden, sprach sie, "so gelobe mir wenigstens, die Freiheit ihrer Wahl zu ehren. Ich weiß wie römische Mädchen, zumal die Töchter unsres Standes, in die Ehe gegeben werden, ungefragt, ohne Liebe: ein solcher Bund ist ein Elend aus Erden und ein Greuel vor dem Herrn. Meine Baleria

wird edel wählen — gelobe mir, sie dem Mann ihrer Wahl anzuvertrauen und keinem sonst."

Und ich gelobte es in ihre bebende Hand. — Aber mein Kind einem Barbaren geben, einem Feind Italiens, nein, nein!" Und mit heftiger Armbewegung riß er sich von ihr los.

"Ich bin vielleicht so gar barbarisch nicht, Balerius," hob Totila an. "Wenigstens bin ich in meinem ganzen Bolk der wärmste Freund der Römer. Glaube mir, nicht euch hasse ich: die ich verabscheue, sind eure wie unsre vers derblichsten Feinde — die Byzantiner!"

Das war ein glückliches Wort. Denn in dem Herzen des alten Republikaners war der Haß gegen Byzanz die Kehrseite seiner Liebe zur Freiheit und zu Italien. Er schwieg, aber sein Auge ruhte sinnend auf dem Jüngling.

"Mein Bater," sprach Baleria, "bein Kind würde keinen Barbaren sieben. Lern' ihn kennen: und schiltst du ihn dann noch barbarisch — so will ich nie die Seine werden. Ich fordre nichts von dir als: lern' ihn kennen: entscheide du selbst, ob meine Wahl edel sei oder nicht.

Ihn lieben alle Götter und alle Menschen muffen ihm gut sein — bu allein wirst ihn nicht verwerfen."

Und fie faßte feine Sand.

"D lerne mich kennen, Valerius," bat Totila, innig seine andre Hand ergreisend. Der Alte seufzte. Endlich sprach er: "Kommt mit mir zum Grabe der Mutter. Dort ragt es unter den Chpressen. Da ruht die Urne mit ihrem Herzen. Dort laßt uns ihrer gedenken, der edelsten Frau, und ihren Schatten anrusen. Und ist es echte Liebe und eine edle Wahl — so werd' ich erfüllen, was ich gelobt."

## Viernndzwanzigstes Kapitel.

Einige Wochen später finden wir zu Rom in dem und wohl erinnerlichen Schreibgemach mit der Cäsarstatue Cesthegus, den Präsekten und unsern neuen Bekannten, Petros, des Kaisers oder vielmehr der Kaiserin Gesandten.

Die beiden Männer hatten unter lebhaftem Gespräch und wechselseitigem Erinnern an frühere Zeiten, — sie waren Studiengenossen, wie wir ersuhren, — zu einsachem Mahl einen Arug alten Massiers geleert und waren soeben aus dem Speisesal in das abgelegene Arbeitszimmer getreten, um jetzt ungestört von den bedienenden Sklaven Geheimeres zu bereden.

"Sobalb ich mich überzeugt hatte," schloß Cethegus seinen Bericht über die letzten Ereignisse "daß die Schreckensmachrichten aus Ravenna nur erst Gerüchte waren, vielleicht erdichtet, jedensalls übertrieben, setzte ich der Aufregung und dem Eiser meiner Freunde die größte Rube entgegen. Der Fenerkopf Lucius Licinius mit seiner thörichten Begeisterung für mich hätte bald alles verdorben. Unablässig forderte er meine Dictatur, buchstäblich setzte er mir das Schwert auf die Brust und schrie, man müsse mich zwingen, das Baterland zu retten. Er schwatzte so viel aus der Schule, daß es nur ein Glück war, der schwarze Korse—der es mit den Barbaren zu halten scheint, niemand weiß recht warum — nahm ihn für mehr berauscht als er war. Endlich kam die Nachricht, Amalaswintha sei zurückgekehrt, und so beruhigte sich allmählich Volk und Senat."

"Du aber," sagte Petros, "hattest zum zweitenmal Rom vor der Rache der Barbaren gerettet — ein unvergeßliches Verdienst, das dir die ganze Welt, zunächst aber die Regentin, danken muß." — "Die Regentin — arme Frau!" meinte Cethegus achselzuckend, "wer weiß wie lange die Goten oder beine Gebieter zu Byzanz, sie noch werden auf dem Throne lassen." — "Wie? da irrst du sehr!" siel Petros eifrig ein. "Weine Sendung hat vor allem den Zweck, ihren Thron zu stügen; und bei dir wollte ich eben ansragen, wie man das am besten könne," setzte er pfiffig hinzu.

Aber ber Präfekt lehnte sein Haupt zurud an die Marmorwand und sah den Gesandten lächelnd an: "D Petros, o Betre," sagte er, "warum so verdeckt? Ich bachte boch,

wir fennten uns beffer."

"Was meinft du?" fragte der Byzantiner befangen.

"Ich meine, daß wir nicht umsonst Recht und Geschichte miteinander studiert haben zu Berhtus und Athen. Ich meine, daß wir damals schon unzählige Male als Jüngslinge, lustwandelnd und Weisheit austauschend, zu dem Ergebnis gelangten: der Kaiser müsse diese Barbaren ausstreiben aus Italien und wieder zu Rom herrschen wie zu Byzanz. Und da nun ich noch denke wie dazumal, wirstwohl auch du nicht ein andrer geworden sein." — "Ich habe meine Ansicht der meines Herrn zu unterwersen und Justinian" — "Erglüht natürlich sür die Herrschaft der Barbaren in Italien." — "Freilich," sagte der Rhetor verlegen, "es könnten Fälle eintreten —"

"Petre," rief jetzt Cethegus, sich unwillig aufrichtend, "teine Phrasen und keine Lügen. Sie sind nicht angewandt bei mir. Sieh, Petros, es ist wieder dein alter Fehler: du bist immer zu psissig, um klug zu sein: du meinst, es muß immer gelogen sein und hast nie den Mut zur Wahrheit. Man muß aber nur dann lügen, wenn man in seiner Lüge ganz sicher ist. Wie kannst du mich darüber täuschen wollen, daß der Kaiser Italien wieder haben will? Ob er die Regentin stürzen oder halten will. hängt bavon ab, ob er glaubt ohne ober mit ihr leichter ans Ziel zu kommen. Wie er hierüber benkt, das soll ich nicht ersahren. Aber sieh', trot all' deiner Verschmitztheit, sobald wir noch einmal zusammengewesen, sag' ich dir ins Gesicht, was dein Kaiser hierin vor hat."

Ein boshaftes und bittres Lächeln spielte um bes Gefandten Mund: "Noch immer so stolz, wie in der Dialektik zu Athen," sagte er gistig. — "Jawohl und du weißt, zu Athen war ich immer der Erste, Prokopius der Zweite und erst der Dritte warst du."

Da trat Spphax ein:

"Eine verhüllte Frau, o Herr," melbete er, "fie wartet

bein im Beusfaal."

Sehr froh, diese Unterredung abgebrochen zu sehen, benn er fühlte sich dem Präsekten nicht gewachsen, grinste Betros: "Nun, ich wünsche Glück zu solcher Störung."

"Ja, dir!" lächelte Cethegus und ging hinaus.

"Hochmütiger, du follst noch beinen Spott bereuen,"

bachte ber Byzantiner.

Cethegus fand in dem Saale, der von einer schönen Zeusstatue des Glykon von Athen den Namen trug, eine in gotischer Tracht reich gekleidete Frau; sie schlug bei seinem Eintritt die Kapuze des braunen Mantels zurück.

"Fürstin Gothelindis," fragte ber Prafett überrascht,

"was führt dich zu mir?"

"Die Nache!" erwiderte eine heisere, unschöne Stimme und die Gotin trat dicht an ihn heran. Sie zeigte scharse, aber nicht häßliche Züge: und man hätte sie sogar schön nennen müssen, wenn nicht das linke Auge ausgestossen und die ganze linke Wange durch eine große Narbe entstellt gewesen wäre: diese Wunde schien jetzt frisch zu bluten, da dem leidenschaftlichen Weibe die Nöte in die Wangen schoß, wie sie bei jenem Wort die Faust ballte.

So töblicher Sag loberte aus bem einen grauen Auge, baß Cethegus unwillfürlich von ihr zurücktrat.

"Rache?" fragte er, "an wem?"

"Un - bavon fpater. Bergieb," fagte fie, fich faffend, "daß ich euch ftore.

Dein Freund Betros, ber Rhetor von Byzang, ift bei

bir, nicht mahr?"

"Ja. Woher weißt du -"

"D, ich fah ihn vor der Coena durch beine Portifus

eintreten," sagte sie gleichgültig. "Das ist nicht wahr," sprach Cethegus im Geiste: "ich hab' ihn ja zur Gartenthür hereinführen laffen. Alfo haben sich die beiden hier zusammenbestellt. foll das nicht ahnen. Aber was haben sie mit mir vor?"

"Ich will dich nicht lange hier festhalten," fuhr Gothelindis fort. "Ich habe nur Gine Frage an bich. Antworte furz ja ober nein. Ich kann bas Weib — bie Tochter Theoderichs - fturgen und ich will's: bift bu darin für mich ober gegen mich?"

"D, Freund Betros," bachte ber Prafett, "jest weiß ich bereits, was du mit Amalaswinthen vorhaft. Aber

wir wollen feben, wie weit ihr schon feid."

"Gothelindis," hob er ausholend an, "du willst die Regentin fturgen - bas glaub' ich bir gern - aber baß bu's fannft, bezweifle ich."

"Bore, bann entscheibe ob ich's fann. Das Weib hat

die drei Berzoge ermorden laffen."

Cethegus zudte bie Achseln: "Das glauben manche Leute."

"Aber ich fann es beweisen."

"Das ware," meinte Cethegus ungläubig. "Bergog Thulun, wie du weißt, starb nicht fofort. Er ward auf ber ämilischen Strage überfallen, nahe bei meiner Billa zu Tannetum: meine Colonen fanden ihn und brachten ihn in mein Baus. Du weißt, er war mein Better ich bin aus bem Saufe ber Balten - er verschied in meinen Armen."

"Nun, und mas fagte ber Krante im Wundfieber?" "Nichts Wundfieber! Herzog Thulun traf noch im Sturgen ben Mörber mit bem Schwert: er entfam nicht weit; meine Colonen fuchten ihn und fanden ihn fterbend im nächsten Walde: er hat mir alles gestanden."

Cethegus brudte nur unmerklich die Lippen gusammen.

"Nun, was war er? was hat er ausgesagt."

"Er war," fprach Gothelindis scharf, "ein isaurischer Soldner, ein Auffeher ber Schanzarbeiten gu Rom und fagte aus: Cethegus, ber Prafett, hat mich gur Regentin, Die Regentin zu Bergog Thulun gesendet."

"Wer hörte dies Geständnis außer bir?" fragte Cethe-

aus lauernb.

"Niemand. Und niemand foll bavon hören, wenn bu

gu mir fteheft. Wenn aber nicht, bann -"

"Gothelindis," unterbrach ber Prafett, "feine Drohung: fie nütt dir nichts. Du follteft einsehn, daß du mich daburch nur erbittern, nicht zwingen fannft. Ich laffe es im Rotfall zur offnen Untlage fommen: bu bift als grimmige Feindin Amalaswinthens befannt: bein Zeugnis allein - bu warft unvorsichtig genug, zu gestehen, daß niemand sonst bas Geständnis gehört - wird weber sie noch mich verderben. Zwingen kannft du mich zum Rampfe gegen die Regentin nicht: hochstens überreden, wenn du mir's als meinen eignen Borteil barftellen fannft. Und bazu will ich felbst bir einen Berbundeten schaffen. Du fennst boch Betros, meinen Freund?"

"Genau, feit lange."

"Erlaube, daß ich ihn zu dieser Unterredung herbeihole."

Er ging in das Studierzimmer zurück. "Petros, mein Besuch ist die Fürstin Gothelindis, Theodahads Gemahlin. Sie wünscht uns beide zu sprechen. Kennst du sie?"

"Ich? o nein; ich habe sie nie gesehen!" sagte ber

Rhetor rasch.

"Gut; folge mir." Sowie sie in den Saal des Zeus traten, rief Gothelindis ihm entgegen:

"Gegrüßt, alter Freund, welch überraschend Wieder-

fehn."

Betros verstummte.

Cethegus, die Hände auf den Rücken gelegt, weidete sich an der Bestürzung des Diplomaten von Byzanz. Nach einer peinlichen Pause hob er an: "Du siehst, Petros, immer zu pfiffig, immer unnötige Feinheiten. Aber komm, laß dich eine entdeckte List mehr nicht so niederschlagen. Ihr beide habt euch also verbunden, die Regentin zu stürzen. Wich wollt ihr gewinnen, euch dabei zu helsen. Dazu muß ich genau wissen, was ihr weiter vorhabt. Wen wollt ihr auf Amalaswinthens Thron setzen? Denn noch ist der Weg für Justinian nicht frei."

Beibe schwiegen eine Weile. Es überraschte sie sein klares Durchschauen der Lage. Endlich sprach Gothelindis: "Theodahad, meinen Gemahl, den letzen der Amc-

lungen."

"Theobahab, ben letten ber Amelungen," wiederholte Cethegus langiam. Indessen überlegte er alle Gründe für und wider. Er bedachte, daß Theodahad, unbeliebt bei den Goten, durch Betros erhoben, bald ganz in der Hand der Byzantiner stehen und die Katastrophe durch Herbeistufung des Kaisers anders, früher als Er wollte, herbeisführen würde.

Er bebachte, daß er jedenfalls die heere ber Oftromer möglichft lange fernhalten muffe und er beschloß bei fich,

die gegenwärtige Lage und Amalaswintha aufrecht zu halsten, da sie ihm Zeit zu seinen Borbereitungen ließen. All' das hatte er im Augenblick gedacht, erwogen, besichlossen. "Und wie wollt ihr nun eure Sache angehn?" fragte er ruhig.

"Wir werden das Weib auffordern, zu Gunsten meines Gatten abzudanken, unter Androhung, fie des Mordes an-

zuklagen."

"Und wenn sie's barauf wagt?"

"So vollführen wir die Drohung," sagte Petros, "und erregen unter ben Goten einen Sturm, der ihr —"

"Das Leben toftet," rief Gothelindis.

"Bielleicht die Krone kostet," sagte Cethegus. "Aber gewiß sie nicht Theodahad zuwendet.

Rein, wenn die Goten einen König mahlen, heißt er

nicht Theodahad."

"Nur zu mahr!" fnirschte Gothelindis.

"Dann könnte leicht ein König kommen, der uns allen viel unerfreulicher wäre als Amalaswintha. Und deshalb sag' ich euch offen: "ich bin nicht für euch, ich halte die Regentin."

"Wohlan," rief Gothelindis grimmig, sich zur Thure wendend, "also Kampf zwischen uns, komm, Petros."

"Gemach, ihr Freunde," fprach ber Byzantiner.

"Bielleicht andert Cethegus feinen Sinn, wenn er bies Blatt gelefen."

Und er reichte dem Präfekten jenen Brief, den Alexans bros von Amalaswintha an Justinian überbracht.

Cethegus las: feine Buge verfinfterten fich.

"Nun," meinte Petros höhnisch, "willst du noch die Königin stützen, die dich dem Untergang geweiht? Wo warst du, wenn sie ihren Plan durchführte und deine Freunde nicht für dich wachten."

Cethegus hörte ihn kaum. "Armseliger," dachte er, "als ob es das wäre! Als ob die Regentin daran nicht ganz recht hätte. Als ob ich ihr das verargen könnte! Aber die Unvorsichtige hat bereits gethan, was ich von Theodahad erst fürchtete: sie hat sich selbst vernichtet und all' meine Pläne bedroht: sie hat die Byzantiner schon ins Land gerusen und sie werden jetzt kommen, ob sie noch will oder nicht. Solange Amalaswintha Königin, wird Justinian ihren Beschützer spielen." Und nun wandte er sich scheindar in großer Bestürzung an den Gesandten, den Brief zurückgebend: "Und wenn sie ihren Entschluß durchssährte, wenn sie auf dem Thron bliebe — bis wann können eure Heere landen?"

"Belisar ist schon auf dem Wege nach Sicilien," sagte Petros, stolz darauf, den Hochmütigen eingeschüchtert zu haben, "in einer Woche kann er vor Rom liegen."

"Unerhört," rief Cethegus in unverstellter Bewegung. "Du siehst," sprach Gothelindis, welcher Petros inzwischen den Brief gereicht, "die du halten wolltest, will dich verderben. Komm ihr zuvor."

"Und im Namen bes Kaisers, meines Herrn, ford're ich dich auf, mir beizustehn, dies Gotenreich zu vernichten und Italien seiner Freiheit wiederzugeben. Man weiß am Kaiserhof dich und beinen Geift zu schähen und nach dem Siege verheißt dir Justinian: — die Würde eines Senastors zu Bnzanz."

"Fst's möglich!" rief Cethegus. "Aber nicht einmal diese höchste Ehre treibt mich dringender in euren Bund als die Entrüstung über die Undankbare, die zum Lohn sür meine Dienste mein Leben bedroht. — Du bist doch ge-wiß," fragte er ängstlich, "daß Belisar noch nicht sobald landen wird?"

"Beruhige bich," lächelte Betros, "Diese meine Sand

ists, die ihn herbeiwinkt, wann es Zeit. Erst muß Amala-

swintha durch Theodahad ersett fein."

"Gut," bachte Cethegus, "Zeit gewonnen, alles gewonnen. Und nicht eher soll der Byzantiner landen, bis
ich ihn an der Spitze des bewaffneten Italiens empfangen kann." "Ich bin der eure," sprach er, "und ich denke, ich
werde die Regentin dahin bringen, deinem Gatten mit eigner Hand die Krone aufs Haupt zu setzen. Amalaswintha soll dem Scepter entsagen."

"Rie thut fie bas!" rief Gothelindis.

"Bielleicht boch! Ihr Ebelmut ist noch größer als ihr Herrscherstolz. Man kann seine Feinde auch durch ihre Tugenden verderben," sagte Cethegus nachsinnend. "Ich bin meiner Sache gewiß und ich grüße dich, Königin der Goten!" schloß er mit leichter Verbeugung.

## Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Die Regentin Amalaswintha stand in der Zeit nach ber Beseitigung der drei Herzoge in einer abwartenden

Haltung.

Hatte sie durch den Fall der Häupter des ihr seindslichen Abels etwas mehr freie Hand gewonnen, so stand boch die Bolksversammlung zu Regeta bei Rom in naher Aussicht, in der sie sich von dem Verdacht des Mordes völlig reinigen oder die Krone, vielleicht das Leben, lassen nußte. Nur dis dahin hatten ihr Witichis und die Seinen ihren Schutz zugesagt. Sie spannte deshalb ihre Kräfte an, ihre Stellung dis zu jener Entscheidung nach allen Seiten zu befestigen.

Von Cethegus hoffte sie nichts mehr: sie hatte seine kalte Selbstsucht durchschaut; doch vertraute sie, daß die Italier und die Verschwornen in den Katakomben, an deren Spize ja ihr Name stand, ihre römerfreundliche Herrschaft einem aus der rauhen Gotenpartei hervorgegangenen König vorziehen würden. Sehnlich wünschte sie das Eintressen der vom Kaiser erbetenen Leidwache herbei, um für den ersten Augenblick der Gefahr eine Stütze zu haben: und eifrig war sie bemüht, unter den Goten selbst die Rabl ihrer Freunde zu vermehren.

Sie berief mehrere ber alten Gefolgsleute ihres Baters, eifrige Anhänger bes Hauses der Amaler, greise Helben von großem Namen im Bolk, Waffenbrüder und beinahe Jugendgenossen des alten Hilbebrand, zu sich nach Rasvenna, besonders den weißbärtigen Grippa, den Mundsschenk Theoderichs, der dem Waffenmeister an Ruhm und Ansehn kaum nachstand: sie überhäufte ihn und die andern Gesolgen mit Ehren, übertrug Grippa und seinen Freunden das Kastell von Ravenna und ließ sie schwören, diese Feste

bem Beichlecht ber Amaler ficher zu erhalten.

Wenn die Verbindung mit diesen volkbeliebten Namen eine Art von Gegengewicht wider Hildebrand, Witichis und ihre Freunde schaffen sollte, — und Witichis konnte die Auszeichnung der Freunde Theoderichs nicht als staatsgefährlich verhindern — so sah sich die Königin auch gegen die Abelspartei der Balten und ihrer Bluträcher nach einer Stütze um. Sie erkannte diese mit scharfem Blick in dem edeln Hause der Wölsungen, nach den Amalern und Balten der dritthöchsten Abelssippe unter den Goten, reich begütert und einflußreich in dem mittleren Ftalien, deren Häuper dermalen zwei Brüder, Herzog Guntharis und Eraf Arahad, waren. Diese zu gewinnen, hatte sie ein besonders wirksames Mittel ersonnen: sie bot für die

Freundschaft ber Wölsungen keinen geringern Preis als

bie Sand ihrer schönen Tochter. -

Bu Ravenna in einem reich geschmückten Gemach stans ben Mutter und Tochter in ernstem, aber nicht vertraus lichem Gespräch hierüber.

Mit hastigen Schritten, fremd ihrer sonstigen Ruhe, durchmaß die junonische Gestalt der Regentin den schmalen Raum, manchmal mit einem zornigen Blick das herrliche Geschöpf messend, welches ruhig und gesenkten Auges vor ihr stand, die linke Hand in die Hüfte, die Rechte auf die Platte des Marmortisches gestützt.

"Befinne dich wohl," rief Amalaswintha heftig, plöplich stehen bleibend, "besinne dich anders. Ich gebe dir noch

brei Tage Bebenkzeit."

"Das ist umsonst: ich werde immer sprechen wie heute," sagte Mataswintha, die Augen nicht erhebend.

"So fage nur, was du an Graf Arahad auszusetzen hast."

"Nichts, als daß ich ihn nicht liebe."

Die Königin schien dies gar nicht zu hören. "Es ist boch in diesem Fall ganz anders als damals, da du mit Cyprianus vermählt werden solltest. Er war alt und — was in beinen Augen vielleicht ein Nachteil" — fügte sie bitter hinzu — "ein Römer!"

"Und doch ward ich um meiner Weigerung willen

nach Tarentum verbannt."

"Ich hoffte, Stenge würde dich heilen. Mondelang halt' ich dich ferne von meinem Hof, von meinem Mutterherzen" —

Mataswintha verzog die schöne Lippe zu einem herben

Lächeln.

"Umfonft! ich rufe bich zurud" -

"Du irrit. Mein Bruder Athalarich hat mich zuruds gerufen." "Ein andrer Freier wird dir vorgeschlagen. Jung, blühend schön, ein Gote von edelstem Abel, sein Haus jett das zweite im Reich. Du weißt, du ahnst wenigstens, wie sehr mein rings bedrängter Thron der Stütze bedarf: er und sein friegsgewalt'ger Bruder verheißen uns die Hilse ihrer ganzen Macht: Graf Arahad liebt dich und du — du schlägst ihn aus! Warum? Sage warum?"

"Weil ich ihn nicht liebe."

"Albernes Mädchengerede. Du bist eine Königstochter — du hast dich deinem Hause, deinem Reiche zu opfern."

"Ich bin ein Weib," fagte Mataswintha, die bligenden Augen aufschlagend, "und opfre mein Herz keiner Macht im

Simmel und auf Erben." -

"Und so spricht meine Tochter! Sieh auf mich, thörichtes Kind. Großes hab' ich erstrebt und erreicht. Solange Menschen das Hohe bewundern, werden sie meinen Namen nennen. Ich habe alles gewonnen was das Leben Herrslichstes bietet und doch hab' ich —

"Nie geliebt. Ich weiß es," seufzte ihre Tochter.

"Du weißt es?"

"Ja, es war der Fluch meiner Kindheit. Wohl war ich noch ein Kind, als mein geliebter Bater starb: ich wußte es nicht zu sagen, aber ich konnte es empfinden, damals schon, daß seinem Herzen etwas sehle, wenn er seuszend, mit schmerzlicher Liebe, Athalarich und mich umssing und küßte und wieder seuszte.

Und ich liebte ihn darum besto inniger, daß ich fühlte, er suchte Liebe, die ihm sehlte. Jest freilich weiß ich längst, was mich damals unerklärlich peinigte: du wardst unseres Baters Weib, weil er nach Theoderich der nächste am Thron: aus Herrschsucht, nicht aus Liebe, wardst du sein und nur kalten Stolz hattest du für sein warmes Herz."

Überrascht blieb Umalaswintha stehen: "Du bist sehr kühn."

"Ich bin beine Tochter."

"Du redest von der Liebe so vertraut — du kennst sie besser scheint's mit zwanzig als ich mit vierzig Jahren — du liebst!" rief sie schnell, "und daher dieser Starrsinn." Mataswintha errötete und schwieg.

"Rebe, rief die erzürnte Mutter, gesteh' es oder leugne!" Mataswintha senkte die Augen und schwieg: nie war

fie so schon gewesen.

"Willst du die Wahrheit verleugnen? Bist du feige, Amelungentochter?"

Stolz ichlug bas Mädchen die Augen auf:

"Ich bin nicht feige und ich verleugne die Wahrheit nicht. Ja, ich liebe."

"Und wen, Unselige?"

"Das wird mir fein Gott entreißen."

Und so entschieden sah sie dabei aus, daß Amalaswintha keinen Bersuch machte, es zu erfahren.

"Wohlan," sagte sie, "meine Tochter ist kein gewöhnlich Besen. So fordere ich das Ungewöhnliche von dir: bein alles dem Höchsten zu opfern."

"Ja, Mutter, ich trage im Herzen einen hohen Traum. Er ist mein Höchstes. Ihm will ich alles opfern."

"Mataswintha," sprach die Regentin, "wie unköniglich! Sieh, dich hat Gott vor Tausenden gesegnet an Herrlichkeit des Leibes und der Seele: du bist zur Königin geboren."

"Eine Königin der Liebe will ich werden. Sie preisen mich alle um meine Weibesschönheit: wohlan: ich hab' mir's vorgesteckt, liebend und geliebt, beglückend und beglückt, ein Weib zu sein."

"Gin Beib! ift bas bein ganger Ehrgeig!"

"Mein ganzer. D war' es auch ber beine gewesen!"

"Und der Enkelin Theoberichs gilt das Reich und die Krone nichts? Und nichts bein Bolk, die Goten?"

"Nein, Mutter," sagte Mataswintha ernst: "es schmerzt mich beinahe, es beschämt mich: aber ich kann mich nicht zwingen zu bem, was ich nicht sühle: ich empsinde nichts bei dem Worte "Goten": vielleicht ist es nicht meine Schuld: du hast von jeher diese Goten verachtet, diese Barbaren gering geschätzt: das waren die ersten Eindrücke: sie sind geblieben. Und ich hasse diese Krone, dieses Gotenreich: es hat in deiner Brust dem Vater, dem Bruder, mir den Plat fortgenommen. Diese Gotenkrone, nichts ist sie mir von je gewesen und geblieben als eine verhaßte, seinbliche Macht."

"O mein Kind, weh' mir, wenn ich das verschuldet hätte! Und thust du's nicht um des Reiches, o thu's um meinetwillen. Ich bin so gut wie verloren ohne die Wölsungen. Thu's um meiner Liebe willen."

Und fie faßte ihre Sand. -

Mataswintha entzog sie mit bittrem Lächeln: "Mutter, entweihe den höchsten Namen nicht. Deine Liebe! Du hast mich nie geliebt. Nicht mich, nicht den Bruder, nicht ben Bater."

"Mein Kind! Was hätt' ich geliebt, wenn nicht euch!"
"Die Krone, Mutter, und diese verhaßte Herrschaft. Wie oft hast du mich von dir gestoßen vor Athalarichs Geburt, weil ich ein Mädchen war und du einen Thronerben wolltest. Deute an meines Vaters Grab und an —"

"Laß ab," winkte Amalaswintha.

"Und Athalarich? Haft du ihn geliebt, oder vielmehr sein Recht auf den Thron? O wie oft haben wir armen Kinder geweint, wenn wir die Mutter suchten und die Königin fanden." "Du hast mir nie geklagt. Erst jett, da du mir Opfer bringen sollst."

"Mutter, es gilt ja auch jett nicht dir, nur deiner Krone, deiner Hernschaft. Leg' diese Krone ab und du bist aller Sorgen frei. Die Krone hat dir und uns allen kein Glück, nur Schmerzen gebracht. Nicht du bist bedroht: dir wollt' ich alles opfern — nur dein Thron, nur der goldne Reis des Gotenreichs, der Götze deines Herzens, der Fluch meines Lebens: nie werd' ich dieser Krone meine Liebe opfern, nie, nie, nie!"

Und sie kreuzte die weißen Arme über ihrer Bruft, als wollte sie Diebe darin beschirmen.

"Ah," sagte die Königin zürnend, "selbstisches, herzloses Kind! Du gestehst, daß du kein Herz haft für dein Bolk, für die Krone deiner großen Uhnen — du gehorchst nicht freiwillig der Stimme der Ehre, des Ruhmes deines Hauses — wohlan, so gehorche dem Zwang. Du sprichst mir die Liebe ab, so ersahre meine Strenge. Zur Stunde verläßt du mit deinem Gesolge Kavenna.

Du gehst als Gast nach Florentia in bas Haus bes Herzogs Guntharis: seine Gattin hat bich gelaben. Graf Arahad wird beine Reise begleiten. Berlaß mich. Die Zeit wird bich beugen."

"Mich?" sprach Mataswintha, sich hoch aufrichtend: "feine Ewigkeit!"

Schweigend blickte ihr die Königin nach: die Anklagen der Tochter hatten einen mächtigeren Eindruck auf sie gemacht als sie zeigen wollte. "Herrschsucht?" sagte sie zu sich selbst. "Nein, das ist es nicht, was mich erfüllt. Ich fühlte, daß ich dies Reich schwienen und beglücken konnte, darum liebte ich die Krone. Und gewiß, ich könnte, wie mein Leben, so meine Krone opfern, verlangte es das Heil

meines Bolfs. Könntest du das, Amalaswintha?" fragte sie sich, zweifelnd die Linke auf die Brust legend.

Sie warb aus ihrem Sinnen gewedt burch Caffiobor,

ber langsam und gesenkten hauptes eintrat.

"Nun," rief Amalaswintha, erschreckt von dem Ausdruck seiner Büge, "bringst bu ein Ungluck?"

"Nein, nur eine Frage."

"Welche Frage?"

"Königin," hob der Alte feierlich an, "ich habe beinem Bater und dir dreißig Jahre lang gedient, treu und eifrig, ein Römer den Barbaren, weil ich eure Tugenden ehrte und weil ich glaubte, Italien, der Freiheit nicht mehr fähig, sei unter eurer Herrschaft am sichersten gedorgen: denn eure Herrschaft war gerecht und mild. Ich habe fort gedient, odwohl ich meiner Freunde, Boëthius und Symmachus, Blut fließen sah, wie ich glaube, unschuldig Blut: aber sie starden durch offnes Gericht, nicht durch Mord. Ich mußte deinen Bater ehren, auch wo ich ihn nicht loben konnte. Feht aber —"

"Run, jett aber?" fragte bie Rönigin ftolz.

"Jest komme ich, von meiner vielsährigen Freundin, ich barf sagen, meiner Schülerin —"

"Du barfft es fagen," fprach Amalaswintha weicher.

"Bon bes großen Theoberich ebler Tochter ein einfach schlichtes Wort, ein Ja zu erbitten. Kannst du dies Ja sprechen — ich slehe zu Gott, daß du es könnest — so will ich dir dienen treu wie je, solang es dieses greise Haupt vermag."

"Und kann ich's nicht?"

"Und könntest du es nicht, o Königin," rief der Alte schmerzlich, "o dann Lebewohl dir und meiner letzten Freude an dieser Welt."

"Und was haft bu zu fragen?"

"Amalaswintha, du weißt ich war fern an der Nordgrenze des Reichs, als hier der Aufstand losbrach, als jene surchtbare Kunde, jene surchtbare Anklage sich erhob. Ich glaubte nichts — ich slog hierher von Tridentum. — Seit zwei Tagen bin ich hier und keine Stunde vergeht, keinen Goten spreche ich, ohne daß die schwere Klage mir schwerer aufs Herz fällt. Und auch du bist verwandelt, ungleich, unstet, unruhig — und doch will ich's nicht glauben. — Ein treues Wort von dir soll all' diese Nebel zerstreuen."

"Wozu die vielen Reden," rief sie, auf die Armlehne des Thrones sich stügend, "sage kurz, was hast du zu

fragen?"

"Sprich nur ein schlichtes Ja: bist du schulblos an

dem Tode der drei Herzoge?"

"Und wenn ich es nicht wäre, — haben sie nicht reichlich den Tod verdient?"

"Amalaswintha, ich bitte dich: sage ja."

"Du nimmst ja auf einmal großen Anteil an den gotischen Rebellen!"

"Ich beschwöre dich," rief der Greis auf die Aniee fallend, "Tochter Theoderichs, sage ja, wenn du kannst."

"Steh auf," fprach fie finfter fich abwendend, "du haft

fein Recht, fo gu fragen."

"Nein," sagte der Alte ruhig aufstehend, "nein, jett nicht mehr. Denn von diesem Augenblick an gehör' ich der Welt nicht mehr an."

"Caffiodor!" rief bie Königin erschrocken.

"Hier ist der Schlüssel zu meinen Gemächern in dieser Königsburg: du findest darin alle Geschenke, die ich von dir und Theoderich erhalten, die Urkunden meiner Würden, die Abzeichen meiner Ümter. Ich gehe."

"Wohin, mein alter Freund, wohin?"

"In bas Rlofter, bas ich gegründet zu Squillacium in

Apulien. Fortan werd' ich, fern den Werken der Könige, nur die Werke Gottes auf Erden verwalten: längst verlangt meine Seele nach Frieden, und jetzt hab' ich auf Erden nichts mehr, was mir teuer. Noch einen Rat will ich dir scheidend geben: lege das Scepter aus der blutbesleckten Hand: sie kann diesem Reiche nicht mehr Segen, nur Fluch kann sie ihm bringen. Denke an das Heil deiner Seele, Tochter Theoderichs: Gott sei dir gnädig."

Und ehe sie sich von ihrer Bestürzung erholt, war er

verschwunden.

Sie wollte ihm nacheilen, ihn zurückrufen, aber an dem Vorhang trat ihr Petros, der Gefandte von Byzanz, entsgegen.

"Königin," sagte er rasch und leise, "bleib' und höre mich. Es gilt ein dringendes Wort. Man folgt mir auf

dem Fuß."

"Wer folgt bir?"

"Leute, die es nicht so gut meinen mit dir als ich. Täusche dich nicht länger: die Geschicke dieses Reiches erfüllen sich: du hältst sie nicht mehr auf, so rette für dich was zu retten ist: ich wiederhole meinen Vorschlag."

"Welchen Vorschlag?"

"Den von geftern."

"Den der Schande, des Verrats! Niemals! Ich werde diese Beleidigung beinem Herrn, dem Kaiser, melden und ihn bitten, dich abzurufen. Mit dir verhandle ich nicht mehr."

"Königin, es ist nicht mehr Zeit, dich zu schonen. Der nächste Gesandte Justinians heißt Belisar und kömmt mit einem Heere."

"Unmöglich!" rief die verlassene Fürstin. "Ich nehme meine Bitte gurud."

"Bu spät. Belisars Flotte liegt schon bei Sicilien.

Den Borschlag, den ich dir gestern als meinen Gedanken mitteilte, hast du als solchen verworsen. Bernimm: nicht ich, der Kaiser Justinian selbst ist es, der ihn ausspricht als letztes Zeichen seiner Huld."

"Justinian, mein Freund, mein Schützer, will mich und mein Reich verderben!" rief Amalaswintha, ber es schrecklich tagte.

"Nicht bich verderben, dich erretten! Wiedergewinnen will er dies Italien, die Wiege des römischen Reichs: dieser unnatürliche, unmögliche Staat der Goten, er ist gerichtet und verloren. Trenne dich von dem sinkenden Fahrzeug. Justinian reicht dir die Freundeshand, die Kaiserin bietet dir ein Asyl an ihrem Herzen, wenn du Neapolis, Rom, Ravenna und alle Festungen in Belisars Hände lieserst und geschen läßt, daß die Goten entwassnet über die Alpen gesührt werden."

"Elender, soll ich mein Bolk verraten, wie ihr mich? Zu spät erkenne ich eure Tücke! Eure Hilfe rief ich an und ihr wollt mich verderben."

"Nicht bich, nur die Barbaren."

"Diese Barbaren sind mein Bolk, sind meine einzigen Freunde: ich erkenne es jetzt und ich stehe zu ihnen in Tod und Leben."

"Aber sie steh'n nicht mehr zu bir."

"Berwegner! fort aus meinen Augen, fort von meinem Hof."

"Du willst nicht hören? Merke wohl, o Königin, nur unter jener Bedingung burg' ich für bein Leben."

"Für mein Leben bürgt mein Bolt in Waffen."

"Schwerlich. Zum lettenmal frag' ich bich —"

"Schweig. Ich lief're die Krone nicht ohne Kampf an Justinian."

"Bohlan," fagte Petros zu sich selbst, "so muß es ein andrer thun. — Tretet ein, ihr Freunde," rief er hinaus. —

Aber aus bem Borhang trat langfam mit gekreuzten Armen Cethequs.

"Wo ist Gothelindis? wo Theodahad?" slüsterte Betros. —

Seine Bestürzung entging ber Fürstin nicht.

"Ich ließ sie vor dem Palast. Die beiden Weiber hassen sich zu grimmig. Ihre Leidenschaft würde alles verderben."

"Du bift mein guter Engel nicht, Präsett von Rom," sprach Amalaswintha finster und von ihm zurückweichend.

"Diesmal vielleicht doch," slüsterte Cethegus auf sie zuschreitend. "Du hast die Borschläge von Byzanz vers worsen? Das erwartete ich von dir. Entlaß den falschen Griechen."

Auf einen Wink ber Königin trat Petros in ein Seitens gemach.

"Was bringst du mir, Cethegus! Ich traue dir nicht mehr!"

"Du haft, statt mir zu trauen, bem Raiser vertraut und bu siehst ben Erfolg."

"Ich sehe ihn," sagte sie schmerzlich.

"Königin, ich habe dich nie belogen und getäuscht barin: ich liebe Italien und Rom mehr als beine Goten: du wirst dich erinnern, ich habe dir dies niemals verhehlt."

"Ich weiß es und kann es nicht tabeln."

"Am liebsten säh' ich Italien frei. Muß es dienen, so dien' es nicht dem thrannischen Byzanz, sondern euch, der milben Hand der Goten. Das war von je mein Gebanke, das ist er noch heute. Um Byzanz abzuhalten, will ich dein Reich erhalten: aber offen sag' ich dir, du,

beine Herrschaft läßt sich nicht mehr stützen. Rufst du zum Kampfe gegen Byzanz, so werben dir die Goten nicht mehr folgen, die Italier nicht vertrauen."

"Und warum nicht? Was trennt mich von den Ita-

liern und von meinem Bolt?"

"Deine eignen Thaten. Zwei unselige Dokumente, in ber Hand bes Kaisers Justinian. Du selbst hast zuerst seine Waffen ins Land gerufen, eine Leibwache von Byzanz!"

Amalaswintha erbleichte: "Du weißt —"

"Leider nicht nur ich, sondern meine Freunde, die Berschworenen in den Katakomben: Petros hat ihnen den Brief mitgeteilt: sie fluchen dir."

"So bleiben mir meine Goten."

"Nicht mehr. Nicht bloß der ganze Anhang der Balten steht dir nach dem Leben: — die Verschworenen von Rom haben im Zorn über dich beschlossen, sowie der Kampf entbrennt, aller Welt kund zu thun, daß dein Name an ihrer Spize stand gegen die Goten, gegen dein Volk. Jenes Blatt mit deinem Namen ist nicht mehr in meiner Hand, es liegt im Archiv der Verschwörung."

"Ungetreuer!"

"Wie konnte ich wissen, daß du hinter meinem Rücken mit Byzanz verkehrst und dadurch meine Freunde dir verfeindest? Du siehst: Byzanz, Goten, Italier, alles steht gegen dich. Beginnt nun der Kampf gegen Byzanz unter deiner Führung, so wird Uneinigkeit Italier und Bardaren spalten, niemand dir gehorchen, und dies Reich hilfslos vor Belisar erliegen. Amalaswintha, es gilt ein Opfer: ich fordre es von dir im Namen Italiens, deines und meines Bolks."

"Welches Opfer? ich bringe jebes."

"Das höchste: beine Krone. Übergieb fie einem Mann

ber Goten und Italier gegen Bhzanz zu vereinen vermag und rette bein Volk und meines."

Amalaswintha sah ihn forschend an: es kämpfte und rang in ihrer Brust. "Weine Krone! sie war mir sehr teuer."

"Ich habe Amalaswinthen stets jedes höchsten Opfers fähig gehalten."

"Darf ich, fann ich beinem Rate trauen!"

"Wenn der dir suß ware, durftest du zweiseln. Wenn ich deinem Stolze schmeichelte, durftest du mißtrauen: aber ich rate dir die bittre Arznei der Entsagung. Ich wende mich an deinen Edelsinn, an deinen Opfermut: laß mich nicht zu Schanden werden."

"Dein letter Rat war ein Berbrechen," fagte Amala-

swintha schaubernd.

"Ich hielt beinen Thron burch jedes Mittel, solang er zu halten war, solang er Italien nütte: jetzt schadet er Italien und ich verlange, daß du bein Bolk mehr liebst als bein Scepter."

"Bei Gott! du irrst darin nicht: für mein Volk hab' ich mich nicht gescheut, fremdes Leben zu opfern," — sie verweilte gern bei diesem Gedanken, der ihr Gewissen beschwichtigte, — "ich werde mich nicht weigern, jett — aber wer soll mein Nachsolger werden?"

"Dein Erbe, bem die Krone gebührt, ber lette ber Amaler."

"Wie? Theodahad, der Schwächling?"

"Er ist kein Helb, das ist wahr. Aber die Helden werden ihm gehorchen, dem Ressen Theoderichs, wenn du ihn einsehest. Und bedenke noch eins: seine römische Bildung hat ihm die Römer gewonnen: ihm werden sie beistehen: einen König nach des alten Hildebrand, nach Tejas Herzen würden sie hassen und fürchten."

"Und mit Recht;" sagte bie Regentin finnend: "aber Gothelindis Königin!"

Da trat Cethegus ihr näher und sah ihr scharf ins Auge: "So klein ist Amalaswintha nicht, daß sie kläglicher Weiberseindschaft gedenkt, wo es edler Entschlüsse bedarf. Du erschienst mir von jeher größer als dein Geschlecht. Beweis' es jett. Entscheide dich!"

"Nicht jest," sprach Amalaswintha, "meine Stirne glüht, und verwirrend pocht mein Herz. Laß mir diese Nacht, mich zu fassen. Du hast mir Entsagung zugetraut:

ich banke bir. Morgen bie Entscheibung."

Viertes Buch.

EBeodahad.

"Rachbarn zu haben schien Theodahad eine Art von Ungliid."

Brotop, Gotentrieg I. 3.

## Erstes Kapitel.

Am andern Morgen verkündete ein Manisest dem staunenden Ravenna, daß die Tochter Theoderichs zu Gunsten ihres Vetters Theodahad auf die Krone verzichtet und daß dieser, der letzte Mannessproß der Amelungen, den Thron bestiegen habe. Italier und Goten wurden ausgesordert, dem neuen Herrscher den Sid der Treue zu schwören.

So hatte Cethegus richtig gerechnet.

Das Gewissen ber unseligen Frau fühlte sich burch manche Thorheit, ja durch blut'ge Schuld schwer belastet: edle Naturen suchen Erleichterung und Buße in Opfer und Entsagung: durch ihrer Tochter und Cassiodors Anklagen war ihr Herz mächtig bewegt worden und der Präfekt hatte sie in günstiger Stimmung für seinen Nat gesunden. Weil er so ditter war, befolgte sie ihn: ja sie hatte, um ihr Volk zu retten und ihre Schuld zu sühnen, sich noch weitere Demütigungen vorgesteckt.

Ohne Schwierigkeit vollzog sich ber Thronwechsel.

Die Italier zu Ravenna waren zu einer Erhebung keineswegs vorbereitet und wurden von Cethegus auf gelegnere Zeit vertröftet. Auch war der neue König als Freund römischer Bildung bei ihnen bekannt und beliebt. Die Goten freilich schienen sich nicht ohne weitres den

Die Goten freilich schienen sich nicht ohne weitres den Tausch gefallen lassen zu wollen. Fürst Theodahad war allerdings ein Mann — das empfahl ihn gegenüber Amalaswinthen — und ein Amaler: das wog schwer zu seinen Gunsten gegenüber jedem andern Bewerber um die Krone.

Aber im übrigen war er im Bolke der Goten keineswegs hoch angesehen. Unkriegerisch und seige, verweichlicht
an Leib und Seele hatte er keine der Eigenschaften, welche
die Germanen von ihren Königen forderten. Nur Eine Leidenschaft erfüllte seine Seele: Habsucht, unersättliche Goldgier. Reich begütert in Tuscien lebte er mit allen seinen Nachdarn in ewigen Prozessen: mit List und Gewalt und dem Schwergewicht seiner königlichen Geburt wußte er seinen Grundbesitz nach allen Seiten auszudehnen und die Ländereien weit in der Kunde an sich zu reißen: "denn — sagt ein Zeitgenosse — Nachdarn zu haben schien dem Theodahad eine Art von Unglück".

Dabei war seine schwache Seele vollständig abhängig von der bösartigen, aber fräftigen Natur seines Weibes.

Einen solchen König sahen benn die Tüchtigsten unter ben Goten nicht gern auf dem Throne Theoderichs. Und kaum war das Manisest Amalaswinthens bekannt geworden, als Graf Teja, der kurz zuvor mit Hildebad in Ravenna angekommen war, diesen sowie den alten Waffenmeister und den Grafen Witichis zu sich beschied und sie aufsorderte, die Unzusriedenheit des Volkes zu steigern, zu leiten und einen Würdigern an Theodahads Stelle zu seizen.

"Ihr wist," schloß er seine Worte, "wie günstig die Stimmung im Bolke. Seit jener Bundesnacht im Merscuriustempel haben wir unablässig geschürt unter den Goten und Großes ist schon gelungen: des edeln Athalarich Ausschwung, der Sieg am Epiphaniasseste, das Zurückholen Amalaswinthens, wir haben es bewirkt. Jeht winkt die günstige Gelegenheit. Soll an des Weides Stelle treten ein Mann, der schwächer als ein Weid? Haben wir

keinen Bürdigern mehr als Theodahad im Bolk ber Goten ?"

"Recht hat er, beim Donner und Strahl," rief Bil-"Fort mit biefen verwelften Amalern! Ginen Heldenkönig hebt auf ben Schild und schlagt los nach allen Seiten. Fort mit bem Amaler!"

"Nein," sagte Witichis, ruhig vor sich hinblidend, "noch nicht! Bielleicht, bag es noch einmal fo fommen muß: aber nicht früher barf es geschehen als es muß. Der Anhang ber Amaler ift groß im Bolf: nur mit Gewalt murbe Theodahad ben Reichtum, Gothelindis die Macht ber Rrone fich entwinden laffen: fie wurden ftark genug fein, wenn nicht jum Siege, boch jum Rampf.

Rampf aber unter ben Sohnen eines Bolks ift schrecklich, nur die Notwendigkeit fann ihn rechtfertigen. ist noch nicht ba. Theodahad mag sich bewähren: er ist schwach, so wird er sich leiten laffen. Hat er sich unfähig

erwiesen, fo ift's noch immer Reit."

"Wer weiß, ob bann noch Zeit ist," warnte Teja. "Was rätst du, Alter?" fragte Hilbebad, auf welchen Die Grunde bes Grafen Witichis nicht ohne Wirkung blieben.

"Brüber," fagte ber Waffenmeister, feinen langen Bart ftreichend, "ihr habt bie Wahl, barum bie Qual. Mir find beide erfpart: ich bin gebunden. Die alten Gefolgen bes großen Königs haben einen Gib gethan, folang fein Saus lebt, feinem Fremden die Gotenfrone guzumen-Den."

"Welch thörichter Gib!" rief Hilbebad.

"Ich bin alt und nenn' ihn nicht thöricht. Ich weiß, welcher Segen auf ber festen, heiligen Ordnung bes Erb. gangs ruht. Und die Amaler find Sohne ber Götter." ichloß er geheimnisvoll.

"Ein schweig," rief zornig der Alte, "das begreift ihr nicht mehr, ihr neuen Menschen. Ihr wollt alles fassen und verstehen mit eurem kläglichen Verstand. Das Kätsel, das Geheimnis, das Wunder, der Zauber, der im Blute liegt — dafür habt ihr den Sinn verloren. Darum schweig' ich von solchen Dingen zu euch.

Aber ihr macht mich nicht mehr anders mit meinen bald hundert Jahren. Thut ihr, was ihr wollt, ich thue,

was ich muß."

"Nun," sprach Graf Teja nachgebend, "auf euer Haupt die Schuld. Aber wenn dieser lette Amaler dahin . . ." —

"Dann ift das Gefolge feines Schwures frei."

"Bielleicht," schloß Witichis, "ist es ein Glück, daß auch uns dein Eid die Wahl erspart: denn gewiß wollen wir keinen Herrscher, den du nicht anerkennen könntest. Gehen wir denn, das Volk zu beschwichtigen und tragen wir diesen König — solang er zu tragen ist."

"Aber feine Stunde langer," fagte Teja und ging

zürnend hinaus.

# Bweites Kapitel.

Um nämlichen Tage noch wurden Theodahab und Gothelindis mit der alten Krone der Gotenkönige gekrönt.

Ein reiches Festmahl, besucht von allen römischen und gotischen Großen des Hoses und der Stadt, belebte den weiten Palast Theoderichs und den sonst so stillen Garten, den wir als den Schauplat von Athalarichs und Kamillas Liebe kennen gelernt. Bis tief in die Nacht währte das lärmende Gelage. Der neue König, kein Freund der

Becher und barbarischer Festfreuden, hatte sich frühe zuruck.

gezogen.

Gothelindis dagegen sonnte sich gern in dem Glanz ihrer jungen Herrlichkeit: stolz prangte sie auf ihrem Purpursit, die goldne Zackenkrone im dunkeln Haar. Sie schien ganz Ohr für die lauten Jubelruse, die ihren und ihres Gatten Namen seierten. Und doch hatte ihr Herz dabei nur Eine Freude: den Gedanken, daß dieser Jubel hinunterdringen müsse die die Königsgrust, wo Amalaswintha, die verhaßte, besiegte Feindin, am Sarkophage ihres Sohnes trauerte.

Unter der Menge von jenen Gästen, die immer fröhlich sind, wenn sie bei vollen Bechern sitzen, war doch auch so manches ernstere Gesicht zu bemerken: mancher Kömer, der auf dem leeren Thron da oben lieber den Kaiser gesehen hätte: so mancher Gote, der in der gesährlichen Lage des Keiches einem König wie Theodahad nicht ohne

Sorge huldigen fonnte.

Bu letteren zählte Witichis, bessen Gebanken nicht unter dem kranzgeschmückten Säulendach der Trinkhalle zu weilen schienen. Unberührt stand die goldne Schale vor ihm und auf den lauten Zuruf Hildebads, der ihm gegensüber saß, achtete er kaum. Endlich — schon leuchteten längst im Saale die Lampen und am Himmel die Sterne — stand er auf und ging hinaus in das grüne Dunkel des Gartens.

Langsam wandelte er durch die Taxusgänge dahin: sein Auge hing an den funkelnden Sternen. Sein Herz war daheim bei seinem Weibe, bei seinem Knaben, die er monatelang nicht mehr gesehen. So führte ihn sein sinnendes Wandeln an den Benustempel bei der Meeresbucht, die wir kennen. Er sah hinaus nach der slimmernden See — da blitzte etwas dicht vor seinen Füßen im schwachen

Mondlicht: es war eine Rüstung, daneben die kleine, gotische Harse: ein Mann lag vor ihm im weichen Grase und ein bleiches Antlit hob sich ihm entgegen.

"Du hier, Teja? Du warft nicht beim Fest."

"Nein, ich war bei den Toten."

"Auch mein Herz weiß nichts von diesen Festen: es war daheim bei Weib und Kind," sagte Witichis, sich zu ihm niedersetzend.

"Bei Beib und Rind," wiederholte Teja feufzend.

"Biele fragten nach bir, Teja."

"Nach mir! Soll ich siten neben Cethegus, ber mir die Ehre nahm, und neben Theodahad, der mir mein Erbe nahm?"

"Dein Erbe nahm?"

"Benigstens besitt er's. Und über den Ort, wo meine Wiege stand, ging seine Pflugschar."

Und schweigend fah er lange vor sich hin.

"Dein Harfenspiel — es schweigt? Man rühmt dich unsces Bolkes besten Harfenschläger und Sänger!"

"Wie Gelimer, der lette König der Bandalen, seines Bolles bester Harsenschläger war. — Aber mich würden sie nicht im Triumph einführen nach Byzanz!"

"Du fingft nicht oft mehr?"

"Fast niemals mehr. Aber mir ist, die Tage kommen, da ich wieder singen werde."

"Tage der Freude?"

"Tage der höchsten, der letten Trauer."

Lange schwiegen beibe. -

"Mein Teja," hob endlich Witichis an, "in allen Nöten von Krieg und Frieden hab' ich dich erfunden treu, wie mein Schwert. Und obwohl du soviel jünger als ich und nicht leicht der Ültere sich dem Jüngling verbindet, kann ich dich meinen besten Herzensfreund nennen. Und ich weiß, daß auch bein Herz mehr an mir hängt als an beinen Jugendgenoffen."

Teja drückte ihm die Hand: "Du verstehst mich und ehrest meine Art, auch wo du sie nicht verstehst. Die andern —! und doch: den einen hab' ich sehr lieb."

"Wen ?"

"Den alle lieb haben."

"Totila!"

"Ich hab' ihn lieb wie die Nacht den Morgenstern. Aber er ist so hell: er kann's nicht sassen, daß andere dunkel sind und bleiben mussen."

"Bleiben müssen! Warum? Du weißt, Neugier ist meine Sache nicht. Und wenn ich dich in dieser ernsten Stunde bitte: lüste den Schleier, der über dir und deiner sinstern Trauer liegt, so bitt' ich's nur, weil ich dir helsen möchte. Und weil des Freundes Auge oft besser sieht als das eigene."

"Helfen? Mir helfen? Kannst du die Toten wieder auserwecken? Mein Schmerz ist unwiderrusslich wie die Bergangenheit. Und wer einmal gleich mir den undarmsherzigen Kädergang des Schicksals verspürt hat, wie es, blind und taub für das Zarte und Hohe, mit eherner grundsloser Gewalt alles vor sich nieder tritt, ja, wie es das Edle, weil es zart ist, leichter und lieder zermalmt, als das Gemeine, wer erkannt hat, daß eine dumpse Notwendigkeit, welche Thoren die weise Borsehung Gottes nennen, die Welt und das Leden der Menschen beherrscht, der ist hinaus über Hise und Trost: er hört ewig, wenn er es einmal erlauscht, mit dem leisen Gehör der Berzweislung den immer gleichen Taktschlag des sühllosen Kades im Mittelspunkt der Welt, das gleichgültig mit jeder Bewegung Leben zeugt und Leben tötet. Wer das einmal empsunden und

erlebt, der entsagt einmal und für immer und allem: nichts wird ihn mehr erschrecken. Aber freilich — die Kunst des Lächelns hat er auch vergessen auf immerdar."

"Mir schaubert. Gott bewahre mich vor solchem Wahn! Wie kamst du so jung zu so fürchterlicher Weisheit?"

"Freund, mit beinen Gedanken allein ergrübelft bu bie Wahrheit nicht, erleben mußt du sie. Und nur, wenn du bes Mannes Leben kennst, begreifst bu, was er benkt und wie er benkt. Und auf baß ich bir nicht länger erscheine wie ein irrer Träumer, wie ein Weichling, ber sich gern in seinen Schmerzen wiegt, - und bamit ich bein Bertrauen und beine schöne Freundschaft ehre, vernimm, höre ein kleines Stud meines Grams. Das größere, bas unendlich größere behalt' ich noch für mich," fagte er schmerzlich, die Sand auf die Bruft brudend, - "es kömmt wohl noch die Stunde auch für dies. Bernimm heute nur, wie über meinem Saupte ber Stern bes Unbeils schon leuchtete, ba ich gezeugt ward. — Und von all ben tausend Sternen da oben bleibt nur dieser Stern getreu. Du warst dabei - du erinnerst dich - wie der falsche Brafett mich laut bor allen einen Baftard schalt und mir ben Zweikampf weigerte: - ich mußte es bulben: bin noch schlimmeres als ein Bastard. --

Mein Bater, Tagila, war ein tüchtiger Kriegsheld, aber kein Abaling, gemeinfrei und arm. Er liebte, schon seit der Bart ihm sproßte, Gisa, seines Baterbruders Tochter. Sie lebten draußen, weit an der äußersten Ostsgrenze des Reichs, an dem kalten Ister, wo man stets im Kampfe liegt mit den Gepiden und den wilden ränderischen Sarmaten und wenig Zeit hat, an die Kirche zu denken und die wechselnden Gebote, die ihre Konzissen erlassen. Lange konnte mein Bater seine Gisa nicht heimssühren: er hatte nichts als helm und Speer und konnte

ihrem Mundwalt ben Malschatz nicht zahlen und einem Weibe keinen Herb bereiten.

Endlich lachte ihm das Glück. Im Krieg gegen einen Sarmatenkönig eroberte er bessen sestaturm an der Alutha: und die reichen Schäße, welche die Sarmaten seit Jahrhunderten zusammengeplündert und hier aufgehäust, wurden seine Beute. Zum Lohn seiner That ernannte ihn Theoderich zum Grasen und rief ihn nach Italien. Wein Bater nahm seine Schäße und Gisa, jest sein Weib, mit sich über die Alpen und kauste sich weite schöne Güter in Tuscien zwischen Florentia und Luca. Aber nicht lange währte sein Glück.

Raum war ich geboren, da verklagte ein Elender, ein seiger Schurke, meine Eltern wegen Blutschande beim Bischof von Florentia. Sie waren katholisch — nicht Arianer — und Geschwisterkinder: ihre Ehe war nichtig nach dem Necht der Kirche — und die Kirche gebot ihnen, sich zu trennen.

Mein Bater brückte sein Weib an die Brust und lachte des Gebots. Aber der geheime Ankläger ruhte nicht —"

— "Wer war der Neiding?"

"D wenn ich es wüßte, ich wollte ihn erreichen und thronte er in allen Schrecken des Besuvius! Er ruhte nicht. Unablässig bedrängten die Priester meine arme Mutter und wollten ihre Seele mit Gewissenschissen schrecken.

Umfonst: sie hielt sich an ihren Gott und ihren Gatten und tropte dem Bischof und seinen Sendboten. Und mein Bater, wenn er einen der Pfaffen in seinem Gehöfte traf, begrüßte ihn, daß er nicht wieder kam.

Aber wer kann mit benen kämpfen, die im Namen Gottes sprechen! Eine lette Frist ward den Ungehorsamen gesteckt: hätten sie sich bis dahin nicht getrennt, so sollten sie dem Bann versallen und ihr Hab und Gut der Kirche.

Entsetzt eilte jetzt mein Vater an den Hof des Königs, Ausscheung des grausamen Spruches zu erstehen. Aber die Satung des Konzils sprach zu klar und Theoderich konnte es nicht wagen, das Recht der katholischen Kirche zu kränken. Als mein Vater zurückkehrte von Ravenna, mit Gisa zu slüchten, starrte er entsetzt auf die Stätte, wo sein Haus gestanden: der Termin war abgelausen, und die Drohung ersüllt: sein Haus zerstört, sein Weib, sein Kind verschwunden.

Rasend stürmte er durch ganz Italien, uns zu suchen. Endlich entdeckte er, als Priester verkleidet, seine Gisa in einem Kloster zu Ticinum: ihren Knaben hatte man ihr entrissen und nach Rom geschleppt. Mein Bater bereitet mit ihr alles zur Flucht: sie entkommen um Mitternacht über die Mauer des Klostergartens. Aber am Morgen sehlt die Büßerin dei der Hora: man vermißt sie, ihre Zelle ist leer. Die Klosterknechte folgen den Spuren des Rosses, — sie werden eingeholt: grimmig sechtend fällt mein Bater: meine Mutter wird in ihre Zelle zurückgebracht. Und so furchtbar drücken die Macht des Schmerzges und die Zucht des Klosters auf die zermürbte Seele, daß sie in Wahnsinn fällt und stirbt. Das sind meine Eltern!"

"Und bu?"

"Mich entbeckte in Rom der alte Hilbebrand, ein Waffenfreund meines Großvaters und Vaters: — er entriß mich, mit des Königs Beistand, den Priestern und ließ mich mit seinen eigenen Enkeln in Regium erziehen."

"Und bein Gut, bein Erbe?"

"Berfiel der Kirche, die es, halb geschenkt, an Theodashad überließ: er war meines Baters Nachbar, er ist jetzt mein König!"

"Mein armer Freund! Aber wie erging es bir fpater?

Man weiß nur dunkles Gerede — du warst einmal in Griechenland gefangen . . . — "

Teja stand auf. "Davon laß mich schweigen; vielleicht

ein anbermal.

Ich war Thor genug, auch einmal an Glück zu glauben und an eines liebenden Gottes Güte. Ich hab' es schwer gebüßt. Ich will's nie wieder thun. Leb wohl, Witichis, und schilt nicht auf Teja, wenn er nicht ist wie andre."

Er brudte ihm die Sand und war rasch im dunkeln

Laubaana verschwunden.

Witichis sah lange schweigend vor sich hin. Dann blickte er gen himmel, in den hellen Sternen eine Widerslegung der finstern Gedanken zu sinden, die des Freundes Worte in ihm geweckt. Er sehnte sich nach ihrem Licht voll Frieden und Alarheit. Aber während des Gesprächs war Nebelgewölk rasch aus den Lagunen aufgestiegen und hatte den himmel überzogen: es war finster ringsum.

Dit einem Seufzer stand Witichis auf und suchte in

ernftem Sinnen fein einfames Lager.

# Drittes Kapitel.

Während unten in den Hallen des Palatiums Stalier und Goten tafelten und zechten, ahnten sie nicht, daß über ihren Häuptern in dem Gemach des Königs eine Verhandlung gepflogen ward, die über ihr und ihres Reiches Schicksale entscheiden sollte.

Unbeobachtet war dem König alsbald der Gesandte von Byzanz nachgesolgt und lange und geheim sprachen und

schrieben die beiden miteinander. Endlich schienen sie handelseinig geworden und Petros wollte anheben, nochmal vorzulesen, was sie gemeinsam beschlossen und aufgezeichnet. Aber der König unterbrach ihn. "Halt," slüsterte der kleine Mann, der in seinem weiten Purpurmantel versoren zu gehen drohte, "halt — noch eins!"

Und er hob sich aus dem schön geschweiften Sit, schlich durch das Gemach und hob den Vorhang, ob niemand

laufche.

Dann kehrte er beruhigt zurud und faßte ben Bygantiner leise am Gewand.

Das Licht ber Bronzeampel spielte im Winde sladernd auf den gelben vertrochneten Wangen des häßlichen Mannes, der die kleinen Augen zusammenkniss: "Noch dies. Wenn jene heilsamen Beränderungen eintreten sollen, — auf daß sie eintreten können, wird es gut sein, ja notwendig, einige der trohigsten meiner Barbaren unschädlich zu machen." — "Daran hab' ich bereits gedacht," nickte Petros. "Da ist der alte halbheidnische Wassenmeister, der grobe Hildebad, der nüchterne Witichis" —

"Du kennst beine Leute gut," grinste Theodahad, "bu hast dich tüchtig umgesehen. Aber," raunte er ihm ins Ohr, "einer, den du nicht genannt hast, einer vor allen

muß fort."

"Der ist?"

"Graf Teja, des Tagila Sohn."

"Ist ber melancholische Träumer so gefährlich?"

"Der gefährlichste von allen! Und mein perfönlicher Feind! schon von seinem Bater ber."

"Wie fam bas?"

"Er war mein Nachbar bei Florentia. Ich mußte seine Ücker haben — umsonst brang ich in ihn. Ha," lächelte er pfiffig, "zuletzt wurden sie doch mein. Die heilige Kirche trennte seine verbrecherische Ehe, nahm ihm sein Gut dabei und ließ mir's — billig — ab. Ich hatte einiges Verdienst um die Kirche in dem Prozeß — dein Freund, der Bischof von Florentia kann dir's genau erzählen."

"Ich verstehe," sagte Petros, "was gab ber Barbar

feine Uder nicht in Gute! Beig Teja -?"

"Nichts weiß er. Aber er haßt mich schon beshalb, weil ich sein Erbgut — kaufte. Er wirft mir finstere Blicke zu. Und dieser schwarze Träumer ist der Mann, seinen Feind zu den Füßen Gottes zu erwürgen."

"So?" fagte Betros, plöplich fehr nachbenklich. "Run, genug von ihm: er foll nicht schaben. Laß dir jett nochemal ben ganzen Bertrag Bunkt für Bunkt vorlesen; bann

unterzeichne.

Erstens. König Theodahad verzichtet auf die Herrschaft über Italien und die zugehörigen Inseln und Krovinzen bes Gotenreichs: nämlich Dalmatien, Liburnien, Istrien, das zweite Pannonien, Savien, Noricum, Kätien und den gotischen Besit in Gallien, zu Gunsten des Kaisers Justinian und seiner Nachsolger auf dem Throne von Byzanz. Er verspricht, Kavenna, Kom, Reapolis und alle sesten Pläte des Reichs dem Kaiser ohne Widerstand zu öffnen."

Theodahad nicte.

"Zweitens. König Theobahab wird mit allen Mitteln bahin wirken, daß das ganze Heer der Goten entwaffnet und in kleinen Gruppen über die Alpen geführt werde. Weiber und Kinder haben nach Auswahl des kaiferlichen Feldherrn dem Heere zu folgen oder als Sklaven nach Byzanz zu gehen. Der König wird dafür sorgen, daß jeder Widerstand der Goten ersolglos bleiben muß.

Drittens. Dafür beläßt Kaiser Justinian bem König Theodahad und seiner Gemahlin den Königstitel und die königlichen Ehren auf Lebenszeit, und viertens" —

"Diesen Abschnitt will ich boch mit eigenen Augen lesen," unterbrach Theodahad, nach der Urkunde langend. "Viertens beläßt der Kaiser dem König der Goten nicht nur alle Ländereien und Schäße, die dieser als sein Privateigentum bezeichnen wird, sondern auch den ganzen Königsschaß der Goten, der allein an geprägtem Gold auf vierzigtausend Pfunde geschäßt ist. Er übergiedt ihm serner zu Erb und Eigen ganz Tuscien von Pistoria dis Cäre, von Populonia dis Clusium und endlich überweist er an Theodahad auf Lebenszeit die Hälfte aller öffentlichen Einkünste des durch diesen Vertrag seinem rechtmäßigen Herrn zurückerworbenen Reiches. — Sage, Petros, meinst du nicht, ich könnte drei Viertel fordern?" —

"Fordern kannst bu sie, allein ich zweisle sehr, daß sie dir Justinian gewährt. Ich habe schon die Grenzen, die

äußersten, meiner Bollmacht überschritten."

"Fordern wollen wir's doch immerhin," meinte der König, die Zahl ändernd. "Dann muß Justinian herunter markten oder dafür andre Borteile gewähren."

Um bes Petros schmale Lippen spielte ein falsches

Lächeln:

"Du bist ein kluger Handelsmann, o König. — Aber hier verrechnest bu bich boch," sagte er zu sich selbst.

Da rauschten schleppende Gewänder den Marmorgang heran und eintrat ins Gemach in langem schwarzem Mantel und schwarzem, mit silbernen Sternen besätem Schleier Amalaswintha, bleich von Antlit, aber in edler Haltung, eine Königin trot der verlornen Krone: überswältigende Hoheit der Trauer sprach aus den bleichen Bügen.

"König ber Goten," hob sie an, "vergieb, wenn an beinem Freudenfeste ein dunkler Schatte noch einmal aufstaucht von der Welt der Toten. Es ist zum letztenmal."

Beibe Männer waren von ihrem Unblid betroffen.

"Rönigin," - ftammelte Theodahab.

"Königin!" o wär' ich's nie gewesen. Ich komme, Better, von dem Sarge meines edeln Sohnes, wo ich Buße gethan für all' meine Berblendung, und all' meine Schuld bereut. Ich steige herauf zu dir, König der Goten, dich zu warnen vor gleicher Berblendung und gleicher Schuld."

Theodahads unstetes Auge vermied ihren ernsten, prü-

fenden Blid.

"Es ist ein übler Gast," fuhr sie fort, "den ich in mitternächtiger Stunde als deinen Vertrauten bei dir sinde. Es ist kein Heil für einen Fürsten als in seinem Volk: zu spät hab' ich's erkannt, zu spät für mich, nicht zu spät, hoss' ich, für mein Volk. Traue du nicht Vyzanz: es ist ein Schild, der den erdrückt, den er beschirmen soll."

"Du bist ungerecht," sagte Petros, "und undankbar."
"Thu nicht, mein königlicher Better," suhr sie sort,
"was dieser von dir sordert. Bewillige nicht du, was ich ihm weigerte. Sicilien sollen wir abtreten und dreitausend Krieger dem Kaiser stellen für alle seine Kriege — ich wies die Schmach von mir. Ich sehe," sprach sie, auf das Pergament deutend, "du hast schon mit ihm abgeschlossen. Tritt zurück, sie werden dich immer täuschen."

Ungstlich zog Theodahad die Urkunde an sich: er warf

einen mißtrauischen Blid auf Betros.

Da trat dieser gegen Amalaswintha vor: "Was willst du hier, du Königin von gestern? Willst du dem Beherrscher dieses Reiches wehren? Deine Zeit und deine Macht ist um." — "Berlaß uns," sagte Theodahad, ermutigt. "Ich werde thun was mir gutdünkt. Es soll dir nicht gelingen mich von meinen Freunden in Byzanz zu trennen. Sieh her, vor deinen Augen soll unser Bund geschlossen sein." Und er zeichnete seinen Namen auf die Urkunde.

"Nun," lächelte Petros, "kamst du noch eben recht, als Zeugin mit zu unterzeichnen."

"Nein," sprach Amalaswintha mit einem drohenden Blick auf die beiden Männer, "ich kam noch eben recht, euren Plan zu vereiteln. "Ich gehe geradeswegs von hier zum Heere, zur Bolksversammlung, die nächstens bei Regeta kagt. Aufdecken will ich daselbst vor allem Bolk deine Anträge, die Pläne von Byzanz und dieses schwachen Fürsten Verrat."

"Das wird nicht angehn," sagte Petros ruhig, "ohne bich selbst zu verklagen."

"Ich will mich selbst verklagen. Enthüllen will ich all' meine Thorheit, all' meine blutige Schuld und gern ben Tod erleiben, den ich verdient. Aber warnen, aufschrecken soll diese meine Selbstanklage mein ganzes Bolk vom Ütna bis zu den Alpen; eine Welt von Waffen soll euch entgegenstehn und retten werd' ich meine Goten durch meinen Tod von der Gesahr, in die mein Leben sie gestürzt." Und in edler Begeisterung eilte sie aus dem Gemach.

Bergagt blidte Theodahad auf ben Gefandten: lang fand er feine Worte. "Rate, hilf —" stammelte er endlich.

"Raten? Da hilft nur Ein Rat. Die Rasende wird sich und uns verderben, läßt man sie gewähren. Sie darf ihre Drohung nicht erfüllen. Dafür mußt du sorgen."

"Ich?" rief Theodahad erschreckt; "ich kann bergleichen nicht! Wo ist Gothelindis? Sie, sie allein kann helfen."

"Und der Prafekt," fagte Petros - "fende nach ihnen."

Alsbalb waren die beiden Genannten von dem Festsmale herauf beschieden. Petros verständigte sie von den Worten der Fürstin, ohne jedoch dem Präsekten den Bertrag als Veranlassung des Auftritts zu nennen.

Raum hatte er gesprochen, so rief die Königin:

"Genug, fie barf es nicht vollenden. Man muß ihre Schritte bewachen, fie barf mit feinem Goten in Ravenna iprechen - fie barf ben Balaft nicht verlaffen. Das vor allem!" Und fie eilte hinaus, vertraute Sklaven vor Amalaswinthens Gemächer zu fenden. Alsbald fehrte fie wieder. "Sie betet laut in ihrer Rammer," fprach fie verächtlich. "Auf, Cethegus, lag uns ihre Gebete vereiteln."

Cethegus hatte, mit dem Ruden an die Marmorfäulen bes Gingangs gelehnt, die Arme über ber Bruft gefreugt, biefe Vorgange ichweigend und sinnend mit angehört. Er erkannte die Notwendiakeit, die Faben der Ereignisse wieder mehr in seine Sand zu versammeln und straffer anzugieben. Er fah Bygang immer mehr in ben Borbergrund

bringen: - bas burfte nicht weiter angehn.

"Sprich, Cethegus," mahnte Gothelindis nochmals, "was thut jest vor allem Rot?"

"Alarheit," sagte dieser sich aufrichtend. "In jedem Bunde muß der Zweck, der besondere Zweck jedes der Berbündeten klar sein: sonst werden sie stets sich durch Mißtrau'n hemmen. Ihr habt eure Zwecke, — ich habe ben meinen. Gure 3wede liegen am Tage: ich habe fie euch neulich schon gesagt: du Petros, willst, daß Raiser Juftinian an ber Goten Statt in Italien herriche: ihr, Gothelindis und Theodahad, wollt dies auch, gegen reiche Entschädigung an Rache, Geld und Ehren. Ich aber ich habe auch meinen Zwed: was hilft cs, bas zu ver-hehlen? Mein schlauer Petros, bu würdest boch nicht lange mehr glauben, daß ich nur den Ehrgeiz habe, bein Wertzeug zu fein, und bereinft Senator in Byzang zu werben. Alfo auch ich habe meinen Zwed: all' eure breieinige Schlauheit wurde ihn nie entbeden, weil er zu nahe vor Angen liegt. Ich muß ihn euch felbst verraten.

Der versteinerte Cethegus hat noch eine Liebe: sein

Italien. Drum will er, wie ihr, die Goten fort haben aus biesem Land.

Aber er will nicht, wie ihr, daß Kaiser Justinianus unbedingt an ihre Stelle trete: er will nicht die Traufe statt des Regens.

Am liebsten möchte ich, der unverbesserliche Republistaner — du weißt, mein Petros, wir waren es damals beide mit achtzehn Jahren auf der Schule von Athen und ich din es noch: aber du brauchst es dem Kaiser, deinem Herrn, nicht zu melden, ich hab' es ihm lange selbst gesichrieben — die Barbaren hinauswersen, ohne euch herein zu lassen.

Das geht nun leider nicht an: wir können eurer Hilfe nicht entbehren. Doch will ich diese auf das Unvermeidliche beschränken. Kein byzantinisch Heer darf diesen Boden betreten, als um ihn im letten Augenblick der Not aus der Hand der Jtalier zu empfangen. Italien sei mehr ein von den Italiern dargebrachtes Geschenk als eine Ersoberung für Justinian: die Segnungen der Feldherrn und Steuerrechner, die Byzanz über die Länder bringt, die es befreit, sollen uns erspart bleiben: wir wollen euern Schutz, nicht eure Thrannei."

Über Petros' Züge zog ein feines Lächeln, das Cethegus nicht zu bemerken schien; er suhr fort: "So vernehmt meine Bedingung. Ich weiß, Belisarius liegt mit Flotte und Heer nah bei Sicilien. Er darf nicht landen. Er muß heimkehren. Ich kann keinen Belisar in Italien brauchen. Wenigstens nicht eher als ich ihn ruse. Und sendest du, Petros, ihm nicht sosort diesen Besehl zu, so scheiden sich unsere Wege. Ich kenne Belisar und Narses und ihre Soldatenherrschaft und ich weiß, welch' milbe Herren diese Goten sind. Und mich erdarmt Amalaswinthens: sie war eine Mutter meines Volks. Deshalb wählet,

wählet zwischen Belifar und Cethegus. Landet Belifar, jo steht Cethegus und ganz Stalien zu Amalaswintha und den Goten: und dann laß sehn, ob ihr uns eine Scholle dieses Landes entreißt. Wählt ihr Cethegus, so bricht er die Macht der Barbaren und Stalien unterwirft sich dem Kaiser als seine freie Gattin, nicht als seine Stlavin. Wähle, Betros."

"Stolzer Mann," sprach Gothelindis, "bu wagft uns Bedingungen zu seben, uns, beiner Königin?" Und drohend

erhob fie die Sand.

Aber mit eiserner Faust ergriff Cethegus diese Hand und zog sie ruhig herab. "Laß die Possen, Eintagskönigin. Hier unterhandeln nur Italien und Byzanz. Bergist du deine Ohnmacht, so muß man dich dran mahnen. Du thronst, solange wir dich halten." Und mit so ruhiger Majestät stand er vor dem zornmütigen Weib, daß sie verstummte. Aber ihr Blick sprühte unausköschlichen Haß.

"Cethegus," sagte jett Petros, der sich einstweisen entsichlossen, "du hast Recht. Byzanz kann für den Augensblick nicht mehr erreichen als deine Hilfe, weil nichts ohne sie. Wenn Belisar umkehrt, so gehst du ganz mit uns und unbedingt?

"Unbebingt."

"Und Amalafwinthen?"

"Geb' ich Breis."

"Wohlan," sagte ber Byzantiner, "es gilt."

Er schrieb auf eine Wachstafel in kurzen Worten ben Besehl zur Heimkehr an Belisar und reichte sie bem Prässetten: "Du magst die Botschaft selbst bestellen."

Cethegus las forgfältig: "Es ift gut," fagte er, Die

Tafel in die Bruft ftedend, "es gilt."

"Wann bricht Stalien los auf die Barbaren?" fragte Betros.

"In den ersten Tagen des nächsten Monats. Ich gehe

nach Rom. Leb wohl."

"Du gehst? Und hilfst uns nicht das Weib — die Tochter Theoderichs verderben?" fragte die Königin mit bittrem Borwurf. "Erbarmt dich ihrer abermals?"

"Sie ist gerichtet," sagte Cethegus, an der Thur sich furz umwendend. "Der Richter geht — der Henker Amt

hebt an." Und ftolg schritt er hinaus.

Da faßte Theodahab, ber sprachlos vor Staunen ben Byzantiner hatte handeln sehn, mit Entsehen bessen hand: "Petros," rief er, "um Gott und aller Heiligen willen, was hast du gethan? Unser Bertrag und alles ruht auf Belisar und du schickst ihn nach Hause?"

"Und läßt diesen Übermütigen triumphieren?" fnirschte

Gothelindis.

Aber Petros lächelte: der Sieg der Schlauheit strahlte auf seinem Antlit. "Seid ruhig," sagte er, "diesmal ist er überwunden, der Allüberwinder Cethegus, besiegt von dem verhöhnten Petros." Er ergriff Theodahad und Gothelindis an den Händen, zog sie nahe an sich, sah sich um, und slüsterte dann: "Bor jenem Brief an Belisar steht ein kleiner Punkt: der bedeutet ihm: all das Geschriebene ist nicht ernst gemeint, ist nichtig. Ja, ja, man lernt, man lernt die Schreibesunst am Hose von Byzanz."

# Viertes Kapitel.

Bwei Tage nach ber nächtlichen Begegnung mit Teobahab und Petros verbrachte Amalaswintha in einer Art von wirklicher ober vermeinter Gefangenschaft.

So oft sie ihre Gemächer verließ, so oft sie einbog in einen Gang des Palastes, jedesmal glaubte sie hinter oder neben sich Gestalten auftauchen, hingleiten, verschwinden zu sehen, die ebenso eifrig bedacht schienen, all' ihre Schritte zu beobachten als sich selbst ihren Blicken zu entziehen: kaum zu dem Grabe ihres Sohnes konnte sie unbewacht niedersteigen.

Umsonst fragte sie nach Witichis, nach Teja: sie hatten gleich am Morgen nach dem Krönungssest in Aufträgen des Königs die Stadt verlassen. Das Gefühl, vereinsamt und von bösen Feinden umlauert zu sein, ruhte drückend auf ihrer Seele.

Schwer und düfter hingen am Morgen des dritten Tages die herbstlichen Regenwolken auf Ravenna herab, als sich Amalaswintha von dem schlummerlosen Lager er-hob. Unheimlich berührte es sie, daß, als sie an das Fenster von Frauenglas trat, ein Rabe krächzend von dem Marmorsims aufstieg und mit heiserem Schrei und schwerem Flügelschlag langsam über die Gärten dahinslog.

Die Fürstin fühlte schon daran, wie geknickt ihre Seele war durch diese Tage von Schmerz, Furcht und Reue, daß sie sich des sinstern Gindrucks nicht erwehren konnte, den ihr die frühen Herbstnebel, aus den Lagunen der Seestadt aufsteigend, brachten. Seufzend blickte sie in die graue

Sumpflandichaft hinaus.

Schwer war ihr Herz von Reue und Sorge. Und ihr einziger Halt der Gedanke, durch freie Selbst-Dahn, Werke. VI. anklage und volle Demütigung vor allem Volk das Reich noch zu retten um den Preis ihres Lebens. Denn sie zweiselte nicht, daß die Gesippen und Bluträcher der drei Herzoge ihre Pslicht vollauf erfüllen würden. In solchen Gedanken schritt sie durch die öben Hallen und Gänge des Palastes, diesmal, wie sie glaubte, unbelauscht, hinunter zu der Ruhestätte ihres Sohnes, sich in den Vorsätzen der Buße und Sühne an ihrem Volk zu befestigen.

Als sie nach geraumer Zeit aus der Gruft wieder emporstieg und in einen dunkeln Gewölbgang einlenkte, huschte ein Mann in Sklaventracht aus einer Nische hers vor — sie glaubte sein Gesicht schon oft gesehen zu haben — drückte ihr eine kleine Wachstafel in die Hand und

war feitab verschwunden.

Sie erkannte sosort — die Handschrift Cassiodors —. Und sie erriet nun auch den geheimnisvollen Überbringer: es war Dolios, der Briefstlave ihres treuen Ministers. Rasch die Tasel in ihrem Gewande bergend eilte sie in ihr Gemach. Dort las sie: "In Schmerz, nicht in Jorn, schied ich von dir. Ich will nicht, daß du undußfertig abgerusen werdest und deine unsterbliche Seele verloren gehe. Flieh aus diesem Palast, aus dieser Stadt: dein Leben ist keine Stunde mehr sicher. Du kennst Gothelindis und ihren Haß. Traue niemand als meinem Schreiber und sinde dich um Sonnenuntergang bei dem Benustempel im Garten ein. Dort wird dich meine Sänste erwarten und in Sicherheit bringen, nach meiner Villa im Bolsener See. Folge und vertraue."

Gerührt ließ Amalaswintha den Brief sinken: der vielsgetreue Cassiodor! Er hatte sie doch nicht ganz verlassen. Er bangte und sorgte noch immer für das Leben der Freundin. Und jene reizende Villa auf der einsamen Insel im blauen Bolsener See! Dort hatte sie, vor vielen, vielen

Jahren, als Gaft Cassiodors, in voller Blüte der Jugendsichönheit, Hochzeit gehalten mit Eutharich, dem edeln Amaslungen, und, von allem Schimmer der Macht und Ehren

umfloffen, ihrer Jugend ftolzeste Tage gefeiert.

Ihr fonft fo hartes, aber jest vom Unglud erweichtes Gemüt beschlich mächtige Sehnsucht, die Stätte ihrer ichonften Freuden wiederzusehen. Schon dies Gine Befühl trieb fie mächtig an, ber Mahnung Caffiodors zu folgen: noch mehr die Furcht, - nicht für ihr Leben, benn fie wollte fterben - Die Raschheit ihrer Feinde möchte ihr unmöglich machen, bas Bolt zu warnen und bas Reich zu retten. Endlich überlegte fie, bag ber Weg nach Regeta bei Rom, wo in Balbe die große Bolfsverfammlung, wie alljährlich im Berbft, ftatthaben follte, fie am Bolfener See vorüberführte. Alfo mar es nur eine Beichleunigung ihres Planes, wenn fie ichon jest in diefer Richtung aufbrach. Um aber auf alle Fälle ficher zu gehn, um, auch wenn sie das Ziel ihrer Reise nicht erreichen follte, ihre warnende Stimme an bas Dhr bes Bolks gelangen zu laffen, beschloß fie einem Brief an Caffiobor, ben auf seiner Billa anzutreffen sie nicht bestimmt vorausjegen fonnte, ihre gange Beichte und die Enthullung aller Blane ber Byzantiner und Theodahads anzubertrauen.

Bei geschlossenen Thuren schrieb sie die schmerzreichen Worte nieder: heiße Thränen des Dankes und der Reue sielen auf das Pergament, das sie sorgfältig siegelte und dem Kloster Squillacium in Apulien, der Stiftung und dem

gewöhnlichen Aufenthalt Caffiodors, zu befördern.

Langsam verstrichen der Fürstin die zögernden Stunden bes Tages. Mit ganzer Seele hatte sie des Freundes dars gebotne Hand ergriffen. Erinnerung und Hoffnung malten ihr um die Wette das Gisand im Bolsener See als ein teures Asyl: dort hoffte sie Ruhe und Frieden zu finden. Sie hielt sich sorgsam innerhalb ihrer Gemächer, um keinem ihrer Wächter Veranlassung zum Verdacht, Gelegenheit, sie aufzuhalten, zu geben. Endlich war die Sonne gesunken.

Mit leisen Schritten eilte Amalaswintha, ihre Stlavinnen zurückweisend und nur einige Kleinodien und Dokumente unter dem weiten Mantel bergend, aus ihrem Schlasgemach in den breiten Säulengang, der zur Gartentreppe führte. Sie zitterte, hier wie gewöhnlich auf einen der lauschenden Späher zu stoßen, gesehen, angehalten zu werden. Häufig sah sie sich um; vorsichtig blickte sie sogar in die Statuennischen: — alles war leer, kein Lauscher solgte diesmal ihren Tritten. So erreichte sie unbeodachtet die Plattsorm der Freitreppe, die Balast und Garten verband und weiten Ausblick über diesen hin gewährte. Scharfüberschaute sie den nächsten Weg, der zum Benustempel führte. Der Weg war frei.

Nur die welken Blätter raschelten wie unwillig von den rauschenden Platanen auf die Sandpfade nieder, gewirbelt von dem Winde, der fern, jenseit der Gartenmauer, Nebel und Wolken in geisterhaften Gestalten vor sich her trieb: es war unheimlich in dem ausgestorbenen Garten und seiner grauen Dämmerung.

Die Fürstin fröstelte, der kalte Abendwind zerrte an ihrem Schleier und Mantel: einen scheuen Blick warf sie noch auf die düstern, lastenden Steinmassen des Palastes hinter sich, in dem sie so stolz gewaltet und geherrscht und aus dem sie nun einsam, scheu, verfolgt wie eine Berbrecherin slüchtete. Sie dachte des Sohnes, der in den

Tiefen des Palastes ruhte. — Sie bachte der Tochter, die sie selbst aus diesen Mauern, aus ihrer Nähe verbannt hatte. —

Und einen Augenblick drohte der Schmerz die Verlassenzu überwältigen: sie wankte, mühsam hielt sie sich aufrecht an dem breiten Marmorgeländer der Terrasse: ein Fiebersschauer rüttelte an ihrem Leibe wie das Grauen der Verslassenheit an ihrer Seele.

"Aber mein Bolk!" sprach sie zu sich selbst "und meine Buße — ich will's vollenden." Gekräftigt von diesem Gebanken eilte sie Stufen der Treppe hinab und bog in den von Epheu überwölbten Laubgang ein, der quer durch den Garten führte und an dem Benustempel mündete. Rasch schritt sie voran, erbebend, wann zu einem der Seitengänge das Herbstlaub, wie seufzend, hereinwirbelte.

Atemlos langte sie vor dem kleinen Tempel an und ließ ringsum die suchenden Blicke schweifen. Aber keine Sänfte, keine Sklaven waren zu sehen, rings war alles still: nur die Afte der Platanen seufzten im Winde.

Da schlug bas nahe Wiehern eines Pferbes an ihr Ohr. Sie wandte sich: — um den Vorsprung der Mauer bog mit hastigen Schritten ein Mann. Es war Dolios. Er winkte, schen umherspähend. Rasch eiste die Fürstin auf ihn zu, solgte ihm um die Ecke: und vor ihr stand Cassiodors wohlbekannter gallischer Reisewagen, die bequeme und vornehme Carruca, von allen vier Seiten mit verschiebbaren Gitterläden von seinem Holzwerk umschlossen, und mit dem raschen Dreigespann belgischer Manni besichiert.

"Eile thut not, o Fürstin," slüsterte Dolios, sie in die weichen Polster hebend. "Die Sänfte ist zu langsam für den Haß deiner Feinde. Stille und Eile, daß uns niemand bemerkt."

Amalaswintha blidte noch einmal um sich.

Dolios öffnete das Thor des Gartens und führte den Wagen vor dasselbe hinaus. Da traten zwei Männer aus dem Gebüsch: der eine bestieg den Sit des Wagenslenkers vor ihr: der andere schwang sich auf eines der beiden gesattelt vor dem Thore stehenden Rosse: sie erkannte die Männer als vertraute Stlaven Cassiodors: sie waren wie Dolios mit Wassen versehen. Dieser sperrte wieder sorgsältig das Gartenthor und ließ die Gitterladen des Wagens herab. Dann warf er sich auf das zweite der Pferde und zog das Schwert: "Vorwärts!" rief er.

Und von dannen jagte der kleine Zug, als wär' ihm der Tod auf der Ferse.

# Fünftes Kapitel.

Die Fürstin wiegte sich in Gefühlen bes Dankes, ber Freiheit, ber Sicherheit. Sie baute schöne Entwürfe ber Sühne.

Schon sah sie ihr Volk durch ihre warnende Stimme gerettet vor Byzanz, vor dem Verrat des eigenen Königs: schon hörte sie den begeisterten Ruf des tapseren Heeres, der den Feinden Verderben, ihr aber Verzeihung verkündete. In solchen Träumen verslogen ihr die Stunden, die Tage und Nächte. Unausgesetzt eilte der Zug vorwärts: dreis, viermal des Tages wurden die Pferde des Wagens und der Reiter gewechselt, so daß sie Meile um Meile wie im Fluge zurücklegten.

Bachsam hütete Dolios die ihm anvertraute Fürstin: mit gezogenem Schwert schütte er ben Zugang zum Bagen,

während feine Begleiter Speifen und Wein aus ben Stationen holten. Jene geflügelte Gile und diese treue Wachfamteit benahm Amalaswinthen eine Besorgnis, beren sie fich eine Beile nicht hatte erwehren können: ihr war, sie würden verfolgt.

Zweimal, in Perufia und in Clufium, glaubte fie, wie ber Wagen hielt, bicht hinter fich Rabergeraffel zu hören und ben Sufichlag eilender Roffe: ja in Clufium meinte fie, aus bem niebergelaffenen Gitterlaben gurudfpabenb, eine zweite Carruca, ebenfalls von Reitern begleitet, in bas

Thor ber Stadt einbiegen zu feben.

Aber als fie Dolios bavon fprach, jagte ber fpornstreichs nach dem Thore zurück und kam sogleich mit der Melbung wieder, daß nichts wahrzunehmen sei; auch hatte fie von da ab nichts mehr bemerkt: und die rasende Gile, mit ber fie fich bem erfehnten Giland näherte, ließ fie hoffen, daß ihre Feinde, selbst wenn sie ihre Flucht entbedt und eine Strede weit verfolgt haben follten, alsbald ermüdet zurüdgeblieben feien.

Da verdüsterte ein Unfall, unbedeutend an sich, aber unheilfündend durch feine begleitenden Umftande, plöglich die bellere Stimmung ber flüchtenben Fürstin.

Es war hinter ber fleinen Stadt Martula. Dbe baumlose Beibe behnte sich unabsehbar nach jeder

Richtung: nur Schilf und hohe Sumpfgemächse ragten aus ben feuchten Niederungen zu beiben Seiten ber römischen Sochitrage und nickten und flüsterten gespenstisch im Nachtwind. Die Straße mar hin und wieder mit niedern, von Reben überflochtenen Mauern eingefaßt und, nach altrömiicher Sitte, mit Grabmonumenten, Die aber oft traurig zerfallen waren und mit ihren auf bem Wege zerftreuten Steintrümmern ben Pferden das Fortkommen erschwerten.

Plöblich hielt ber Wagen mit einem heftigen Rud und

Dolios rif die rechte Thure auf. "Was ift geschehen," rief die Fürstin erschreckt, "sind wir in Feindes hand?"

"Nein," sprach Dolios, der, ihr von je als verschlossen und finster bekannt, auf dieser Reise fast unheimlich schweigsam schien, "ein Rad ist gebrochen. Du mußt aussteigen und warten, bis es gebessert."

Ein heftiger Windstoß löschte in diesem Augenblick seine Fackel und naßkalter Regen schlug in der Bestürzten Antslitz. "Aussteigen? hier? und wohin dann? hier ist nirsgend ein Haus, ein Baum, der Schutz böte vor Regen und Sturm. Ich bleibe in dem Wagen."— "Das Rad mußabgehoben werden. Dort, das Grabmal, mag dir Schutz gewähren."

Mit einem Schauer von Furcht gehorchte Amalaswinstha und schritt über die Steintrümmer, die ringsum zersstreut lagen, nach der rechten Seite des Weges, wo sie jenseit des Grabens ein hohes Monument aus der Dunkelsheit ragen sah. Dolios half ihr über den Graben.

Da schlug von der Straße hinter ihrem Wagen her das Wiehern eines Pferdes an ihr Ohr. Erschrocken blieb sie fteben.

"Es ist unser Nachreiter," sagte Dolios rasch, "ber uns ben Rücken beckt, komm."

Und er führte sie durch seuchtes Gras den Hügel heran, auf dem sich das Monument erhob. Oben angelangt setzte sie sich auf die breite Steinplatte eines Sarkophags.

Da war Dolios plöglich im Dunkel verschwunden, versgebens rief sie ihn zurück: bald sah sie unten auf der Straße seine Fackel wieder brennen: rot leuchtete sie durch die Nebel der Sümpse: und der Sturm entführte rasch den Schall der Hammerschläge der Sklaven, die an dem Rade arbeiteten.

So fag bie Tochter bes großen Theoberich, einfam und

todessstüchtig, auf der Heerstraße in unheimlicher Nacht; der Sturm riß an ihrem Mantel und Schleier, der seine kalte Regen durchnäßte sie, in den Cypressen hinter dem Gradmal seufzte melancholisch der Wind, oben am Himmel jagte zersetztes Gewölk und ließ nur manchmal einen flüchtigen Mondstrahl durch, der die gleich wieder solgende Dunkelheit noch düsterer machte.

Banges Grauen durchschlich froftelnd ihr Berg.

Allmählich gewöhnte sich ihr Auge an die Dunkelheit und umher sehend konnte sie die Umrisse der nächsten Dinge deutlicher unterscheiden: da — ihr Haar sträubte sich vor Entsetzen — da war ihr, es säße dicht hinter ihr auf dem erhöhten Hintereck des Sarkophags eine zweite Gestalt: — ihr eigener Schatten war es nicht —: eine kleinere Gestalt in weitem, faltigem Gewand, die Urme auf die Kniee, das Haupt in die Hände gestüht und zu ihr herunter starrend.

Ihr Atem stockte, sie glaubte flüstern zu hören, sieberhaft strengte sie die Sinne an zu sehen, zu hören: da flüsterte es wieder: "Nein, nein: noch nicht!" So glaubte sie zu hören. Sie richtete sich leise auf, auch die Gestalt schien sich zu regen, es klirrte deutlich wie Stahl auf Stein.

Da schrie die Geängstigte: "Dolios! Licht! Hilfe! Licht!" Und sie wollte den Hügel hinab, aber zitternd versagten die Knice, sie siel und verlette die Wange an dem scharfen Gestein.

Da war Dolios mit der Fackel heran, schweigend ershob er die Blutende: er fragte nicht. "Dolios," rief sie sich fassend, "gieb die Leuchte: ich muß sehen, was dort war, was dort ist."

Sie nahm die Fackel und schritt entschlossen um die Ede des Sarkophags: es war nichts zu sehen: aber jest, im Glanze der Fackel, erkannte sie, daß das Monument

nicht, wie die übrigen, ein altes, daß es sichtlich erst neu errichtet war, so unverwittert war der weiße Marmor, so

frisch die schwarzen Buchstaben ber Inschrift. -

Bon jener seltsamen Neugier, die sich mit dem Grauen verbindet, unwiderstehlich fortgerissen, hielt sie die Fackel dicht an den Sociel des Monuments und las bei flackerns dem Licht die Worte: "Ewige Ehre den drei Balten Thuslun, Ibba und Pişa. Ewiger Fluch ihren Mördern."

Mit einem Aufschrei taumelte Amalaswintha zurück.

Dolios führte die Halbohnmächtige zu dem Wagen. Fast bewußtlos legte sie die noch übrigen Stunden des Weges zurück. Sie fühlte sich krank an Leib und Seele. Je näher sie dem Eiland kam, desto lebhaster ward die siedershafte Freude, mit der sie es ersehnt, verdrängt von einer ahnungsvollen Furcht: mit Bangen sah sie die Sträucher und Bäume des Weges immer rascher an sich vorübersliegen.

Endlich machten die bampfenden Roffe Salt.

Sie senkte die Läden und blickte hinaus: es war die kalte, unheimliche Stunde, da das erste Tagesgrauen ankämpft gegen die noch herrschende Nacht: sie waren, so schien es, angelangt am User des Sees: aber von seinen blauen Fluten war nichts zu sehen; ein düstrer grauer Nebel lag undurchdringlich wie die Zukunft vor ihren Augen: von der Billa, ja von der Insel selbst war nichts zu entdecken. Rechts vom Wagen stand eine niedrige Fischerhütte ties in dem dichten, ragenden Schilf, durch welches wie seuszend der Morgenwind suhr, daß die schwankenden Häupter sich bogen.

Seltsam: ihr war, als warnten und winkten sie hin-

weg von dem dahinter verborgenen See.

Dolios war in die Hütte gegangen; er kam jett zurück und hob die Fürstin aus dem Wagen, schweigend führte er sie durch den seuchten Wiesengrund nach dem Schilf zu.

Da lag am Ufer eine schmale Fähre: sie schien mehr im Nebel als im Wasser zu schwimmen.

Am Steuer aber saß in einen grauen zersetzten Manstel gehüllt ein alter Mann, dem die langen weißen Haare wirr ins Gesicht hingen. Er schien vor sich hin zu träusmen mit geschlossenen Augen, die er nicht aufschlug, als die Fürstin in den schwankenden Nachen stieg und sich in der Mitte desselben auf einem Feldstuhl niederließ.

Dolios trat an den Schnabel des Schiffes und ergriff zwei Ruber: die Stlaven blieben bei bem Wagen zurud.

"Dolios," rief Amalaswintha besorgt, "es-ist sehr dunskel, wird der Alte steuern können in diesem Nebel, und an keinem User ein Licht?" — "Das Licht würde ihm nichts nützen, Königin, er ist blind." — "Blind?" rief die Ersschrockene, "laß landen! kehr um!" — "Ich sahre hier seit bald zwanzig Jahren," sprach der greise Ferge, "kein Sehens der kennt den Weg gleich mir." — "So bist du blind gesboren?"

"Nein, Theoberich der Amaler ließ mich blenden, weil mich Alarich, der Balten-Herzog, des Thulun Bruder, gebungen hätte, ihn zu morden. Ich bin ein Knecht der Balten, war ein Gefolgsmann Marichs, aber ich war so unschuldig wie mein Herr, Alarich der Verbannte. Fluch über die Amalungen!" rief er mit zornigem Ruck am Steuer.

"Schweig! Alter," sprach Dolios.

"Warum soll ich heute nicht sagen, was ich bei jedem Ruderschlag seit zwanzig Jahren sage? Es ist mein Taktspruch. — Fluch den Amalungen!"

Mit Grauen sah die Flüchtige auf den Alten, der in der That mit völliger Sicherheit und pfeilgerade fuhr. Sein weiter Mantel und wirres Haar slogen im Winde: ringsum Nebel und Stille, nur das Ruder hörte man

gleichförmig einschlagen, leere Luft und graues Licht auf allen Seiten. Ihr war, als führe sie Charon über ben Styr in das graue Reich ber Schatten. — Fiebernd hüllte fie fich in ihren faltigen Mantel.

Noch einige Ruberschläge und fie landeten.

Dolios hob die Bitternde heraus: der Alte aber wandte sein Boot schweigend und ruderte so rasch und ficher gurud wie er gefommen: Mit einer Art von Grauen fah ihm Amalaswintha nach, bis er in bem bichten Nebel verschwand.

Da war es ihr, als hore fie ben Schall von Ruberichlägen eines zweiten Schiffes, die rasch näher und näher brangen. Sie fragte Dolios nach dem Grund Diefes Beräusches.

"Ich höre nichts," fagte dieser, "bu bist allzu erregt, tomm in bas Saus." Sie wantte auf feinen Urm geftütt die in den Felsboden gehauenen Stufen hinan, die zu der burgahnlichen, hochgeturmten Villa führten: von dem Garten, ber, wie fie fich lebhaft erinnerte, zu beiben Seiten dieses schmalen Weges sich behnte, waren in dem Nebel faum die Linien ber Baumreihen zu feben.

Endlich erreichten sie bas hohe Portal, eine eherne Thur im Rahmen von schwarzem Marmor. Der Freigelaffene pochte mit bem Anauf feines Schwertes: - bumpf bröhnte ber Schlag in ben gewölbten Sallen nach - bie

Thure fprang auf.

Amalaswintha gedachte, wie sie einst durch dieses Thor, das die Blumengewinde fast versperrt hatten, an ihres Gatten Seite eingezogen mar: fie gebachte, wie fie bie Pförtner, gleichfalls ein jung vermähltes Baar, fo freundlich begrüßt. -

Der finstersehende Stlave mit wirrem grauem Saar, ber jest mit Ampel und Schluffelbund vor ihr ftand, war ihr fremd. "Bo ift Fuscina, des früheren Oftiarius Beib? ift fie

nicht mehr im Saufe?" fragte fie.

"Die ist lang ertrunken im See," sagte der Pförtner gleichgültig und schritt mit der Leuchte voran. Schaudernd folgte die Fürstin: sie mußte sich die kalten dunkeln Wogen vorstellen, die so unheimlich an den Planken ihrer Fähre geleckt. Sie gingen durch Bogenhöse und Säulenhallen:
— alles leer, wie ausgestorben, die Schritte hallten laut durch die Öde: — die ganze Villa schien ein weites Totengewölbe.

"Das haus ist unbewohnt? ich bedarf einer Sklavin."

"Mein Beib wird bir bienen."

"Ift fonft niemand in ber Billa?"

"Noch ein Stlave. Gin griechischer Argt."

"Ein Arzt — ich will ihn —"

Aber in diesem Augenblicke schollen von dem Portal her einige heftige Schläge: schwer dröhnten sie durch die leeren Räume. Entsetzt suhr Amalaswintha zusammen. "Was war das?" fragte sie, Dolios' Arm sassend. Sie hörte die schwere Thüre zusallen.

"Es hat nur jemand Einlaß begehrt," sagte der Ostiarius und schloß die Thüre des für die Flüchtige bestimmten Gemaches auf. Die dumpse Luft eines lang nicht mehr geöffneten Raumes drang ihr erstickend entsgegen: aber mit Rührung erkannte sie die Schilbpatts bekleidung der Wände: es war dasselbe Gemach, das sie vor zwanzig Jahren bewohnt: überwältigt von der Ersinnerung glitt sie auf den kleinen Lectus, der mit dunkeln Polstern belegt war.

Sie verabschiedete die beiden Männer, zog die Borhänge bes Lagers um sich her zu und verfiel balb in einen

unruhigen Schlaf.

# Sedistes Kapitel.

So lag sie, sie wußte nicht wie lange, balb wachend, bald träumend: wild jagte Bild auf Bild an ihrem Auge vorüber.

Gutharich mit seinem Bug bes Schmerzes um Die Libben: - Athalarich, wie er auf feinem Sartophag bingestreckt lag, er schien ihr zu sich herab zu minken: bas vorwurfsvolle Antlit Mataswinthens - bann Nebel und Wolfen und blattlofe Baume: - brei gurnende Priegergestalten mit bleichen Gesichtern und blutigen Gemanbern: und ber blinde Fahrmann in bas Reich ber Schatten. Und wieder war ihr, fie liege auf ber öben Beibe auf ben Stufen bes Baltenbenkmals und als raufche es hinter ihr und als beuge sich abermals hinter bem Steine hervor jene verhüllte Geftalt über fie naber und näher, - beengend, - erstidend. Die Angst schnurte ihr bas Herz zusammen, entsett fuhr sie auf aus ihrem Traum und fah hochaufgerichtet um fich: ba - nein, es mar fein Traumgesicht - ba rauschte es, hinter bem Borhang bes Bettes, und in die getäfelte Wand glitt ein verhüllter Schatte.

Mit einem Schrei riß Amalaswintha die Falten des Borhangs auseinander — da war nichts mehr zu sehen.

Hatte sie doch nur geträumt? Aber sie konnte nicht mehr allein sein mit ihren bangen Gedanken. So drückte sie auf ben Achatknauf in ber Wand, ber draußen einen hammer in Bewegung setzte.

Alsbald erschien ein Stlave, bessen Züge und Tracht höhere Bildung verrieten. Er gab sich als ben griechischen Arzt zu erkennen: sie teilte ihm die Schreckgesichte, die Fieberschauer der letzten Stunden mit: er erklärte es für Folgen ber Aufregung, vielleicht ber Erkältung auf ber Flucht, empfahl ihr ein warmes Bab und ging, beffen

Mifchung anzuordnen.

Amalaswintha erinnerte sich der herrlichen Bäder, die, in zwei Stockwerken übereinander, den ganzen rechten Flügel der Villa einnahmen. Das untere Stockwerk der großen achteckigen Rotunde, für die kalten Bäder bestimmt, stand mit dem See in unmittelbarem Zusammenhange: sein Wasser wurde durch Siebthüren, die jede Unreinheit abhielten, hereingeseitet. Das obere Stockwerk erhob sich, als Berjüngung des Achtecks, über der Badstube des unteren, deren Decke — eine große, kreissörmige Metallplatte, — den Boden des oberen warmen Bades bildete und nach Belieben in zwei Halbkreisen rechts und links in das Gemäuer geschoben werden konnte, so daß die beiden Stockwerke dann einen ungeteilten turmhohen Raum bildeten, der zum Zweck der Reinigung oder zum Behuf von Schwimme und Taucherspielen ganz von dem Wasser Sees erfüllt werden konnte.

Regelmäßig aber bilbete bas obere Achteck für sich ben Raum des warmen Bades, in das vielsach verschlungene Wasserkünste in hundert Köhren mit zahllosen Delphinen, Tritonen und Medusenhäuptern von Bronze und Marmor duftige, mit Ölen und Essenzen gemischte Fluten leiteten, während zierliche Stufen von der Galerie, auf der man sich entkleidete, in das muschelsörmige Porphyrbecken des eigentlichen Baderaumes hinabführten.

Während sich die Fürstin noch diese Räume ins Gebächtnis zurückries, erschien das Weib des Thürsklaven, sie in das Bad abzuholen. Sie gingen durch weite Säulenhallen und Büchersäle, in welchen aber die Fürstin die Kapseln und Nollen Cassiodors vermißte, in der Richtung nach dem Garten; die Stlavin trug die seinen Badetücher Ölfläschen und ben Salbenfrug. Endlich gelangte fie in das turmähnliche Achteck des Badepalastes, dessen sämtliche Gelaffe an Boben, Band und Decke burchaus mit hellgrauen Marmorplatten belegt waren. Borüber an ben Sallen und Gangen, die der Gymnaftit und dem Ballfpiel vor und nach dem Bade bienten, vorüber an den Seizftübchen, ben Auskleide- und Salbgemächern eilten fie fofort nach bem Calbarium, bem warmen Babe. Die Stlavin öffnete schweigend die in die Marmorwand eingesenkte Thür.

Amalaswintha trat ein und stand auf der schmalen Galerie, die rings um das Baffin lief: gerade vor ihr führten die bequemen Stufen in bas Bab, aus bem bereits warme und toftliche Dufte aufstiegen. Das Licht fiel von oben herein durch eine achtectige Kuppel von kunftvoll geschliffenem Glas: gerade am Eingang erhob sich eine Treppe von Cedernholz, die auf zwölf Staffeln zu einer Sprungbrude führte: rings an ben Marmorwanden ber Galerie wie des Bedens verkleideten zahllose Reliefs die Mündungen der Röhren, die den Waffertunften und der Luftheizung dienten.

Ohne ein Wort legte das Weib das Babegerät auf die weichen Riffen und Teppiche, die ben Boben ber Galerie bedeckten und wandte sich zur Thure. "Woher bist bu mir bekannt?" fragte bie Fürstin sie nachdenklich betrach-

tend, "wie lange bift bu bier?"

"Seit acht Tagen." Und sie ergriff die Thure.

"Wie lange bienft bu Caffiodor?"

"Ich diene von jeher der Fürstin Gothelindis."

Mit einem Angstschrei sprang Amalaswintha bei diesem Namen auf, wandte fich und griff nach bem Gewand bes Weibes - ju fpat: fie mar hinaus, die Thure mar gugefallen und Amalaswintha hörte, wie ber Schluffel von außen umgedreht und abgezogen ward. Umfonst suchte

ihr Auge nach einem anderen Ausgang.

Da überkam ein ungeheures, unbekanntes Grauen die Königin: sie fühlte, daß sie furchtbar getäuscht, daß hier ein verderbliches Geheimnis verborgen sei: Angst, unsägsliche Angst siel auf ihr Herz: Flucht, Flucht aus diesem Raum war ihr einziger Gedanke.

Aber keine Flucht schien möglich: die Thüre war von innen jetzt nur eine dicke Marmortasel, wie die zur Rechten und Linken: nicht mit einer Nadel war in ihre Fugen zu dringen: verzweiselnd ließ sie die Blicke rings an der Wand der Galerie kreisen: nur die Tritonen und Delphine starrten ihr entgegen: endlich ruhte ihr Auge auf dem schlangenstarrenden Medusenhaupt ihr gerade gegenüber — und sie stieß einen Schrei des Entsetzens aus.

Das Gesicht ber Meduse war zur Seite geschoben und die ovale Öffnung unter dem Schlangenhaar war von einem lebenden Antlit ausgefüllt.

War es ein menschlich Antlit?

Die Zitternde klammerte sich an die Marmorbrüstung der Galerie und spähte vorgebeugt hinüber: ja, es waren Gothelindens verzerrte Züge: und eine Hölle von Haß und Hohn sprühte aus ihrem Blick.

Amalaswintha brach in die Rniee und verhüllte ihr

Gesicht. "Du - bu hier!"

Ein heiseres Lachen war die Antwort. "Ja, Amalungenweib, ich bin hier und dein Verberben! Mein ist dies Eiland, mein das Haus! — es wird dein Grab! mein Dolios und alle Stlaven Cassiodors, an mich verkauft seit acht Tagen.

Ich habe dich hierher gelockt: ich bin dir hierher nache geschlichen wie bein Schatte: lange Tage, lange Nächte hab' ich den brennenden Haß getragen, endlich bier die volle Rache zu kosten. Stundenlang will ich mich weiden an deiner Todesangst, will es schauen, wie die erbärmliche, winselnde Furcht diese stolze Gestalt wie Fieder schüttelt und durch diese hochmütigen Züge zuckt: — o ein Meer von Rache will ich trinken."

händeringend erhob sich Amalaswintha: "Rache! 280=

für? Woher diefer tödliche Bag?"

"Ha, du frägft noch? Freilich sind Jahrzehnte darüber hingegangen und das Herz des Glücklichen vergißt so leicht. Aber der Haf hat ein treues Gedächtnis. Hast du versgessen, wie dereinst zwei junge Mädchen spielten unter dem Schatten der Platanen auf der Wiese vor Navenna? Sie waren die ersten unter ihren Gespielinnen: beide jung, schön und lieblich: Königskind die eine, die andere die Tochter der Balten. Und die Mädchen sollten eine Königin des Spieles wählen: und sie wählten Gothelindis, denn sie war noch schöner als du und nicht so herrisch: und sie wählten sie einmal, zweimal nacheinander. Die Königstochter aber stand dabei von wildem, unbändigem Stolz und Neid verzehrt: und als man mich zum dritten wieder gewählt, saßte sie die scharfe, spitzige Gartenschere"—

"Halt ein, o schweig, Gothelindis."

— "Und schleuberte sie gegen mich. Und sie traf; aufschreiend, blutend stürzte ich zu Boden, meine ganze Wange eine klaffende Wunde und mein Auge, mein Auge durchbohrt. Ha, wie das schwerzt, noch heute."

"Berzeih, vergieb, Gothelindis!" jammerte die Gefangene.

"Du hattest mir ja längst verziehn."

"Berzeihen? ich dir verzeihen? Daß du mir das Auge aus dem Antlit und die Schönheit aus dem Leben geraubt, das soll ich verzeihen? Du hattest gesiegt fürs Leben: Gothelindis war nicht mehr gefährlich: sie trauerte im stillen, die Entstellte floh das Auge der Menschen Und Jahre vergingen.

Da kam an den Hof von Ravenna aus Hispanien der edle Eutharich, der Amaler mit dem dunkeln Auge und der weichen Seele: und er, selber krank, erbarmte sich der kranken halb Blinden: und er sprach mit ihr voll Mitleid und Güte, mit der Häßlichen, die sonst alle mieden. D wie erquickte das meine dürstende Seele! Und es ward beraten, zur Tilgung uralten Hasses der beiden Geschlechter, zur Sühne alter und neuer Schuld, — denn auch den Baltenherzog Alarich hatte man auf geheime, unbewiesene Anklage gerichtet — daß die arme mißhandelte Baltentochter des edelsten Amalers Weib werden sollte.

Aber als du es erfuhrst, du, die mich verstümmelt, da beschlossest du, mir den Geliebten zu nehmen: nicht aus Eisersucht, nicht, weil du ihn liebtest, nein, aus Stolz: weil du den ersten Mann im Gotenreich, den nächsten Manneserben der Krone, für dich haben wolltest.

Das beschlossest bu und hast es durchgesett: benn bein Bater konnte dir keinen Wunsch versagen: und Eutharich vergaß alsbald seines Mitleids mit der Einäugigen, als ihm die Hand der schönen Königstochter winkte. Zur Entschädigung — ober war es zum Hohne? — gab man auch mir einen Amaler: — Theodahad, den elenden Feigling!"

"Gothelindis, ich schwöre dir, ich hatte nie geahnt, daß

du Eutharich liebtest. Wie konnte ich -"

"Freilich, wie konntest du glauben, daß die Häßliche die Gedanken so hoch erhebe? D, du Bersluchte! Und hättest du ihn noch geliebt und beglückt — alles hätt' ich dir verziehen. Aber du hast ihn nicht geliebt, du kannst ja nur das Scepter lieben! Elend hast du ihn gemacht Jahrelang sah ich ihn an deiner Seite schleichen, gedrückt, ungeliebt, erkältet bis ins Herz hinein von deiner Kälte

Der Gram um deinen eisigen Stolz hat ihn früh gemordet: du, du hast mir den Geliebten geraubt und ins Grab gebracht — Rache, Rache für ihn."

Und die weite Wölbung wiederhallte von dem Ruf:

"Rache! Rache!"

"Bu Silfe!" rief Amalaswintha und eilte verzweifelnd, mit den händen an die Marmorplatten schlagend, ben

Rreis ber Galerie entlang.

"Ja, ruse nur, hier hört dich niemand als der Gott der Rache. Glaubst du, umsonst hab' ich solang meinen Haß gezügelt? Wie ost, wie leicht hätte ich schon in Ravenna mit Dolch und Gift dich erreichen können: aber nein, hierher hab' ich dich gelockt. An dem Denkstein meiner Bettern, vor Einer Stunde an deinem Bette, hab' ich mit höchster Mühe meinen erhobenen Arm vom Streiche abgehalten: — denn langsam, Zoll sür Zoll, sollst du sterben, stundenlang will ich sie wachsen sehen, die Qualen deines Todes."

"Entfetliche!"

"D, was sind Stunden gegen die Jahrzehnte, die du mich gemartert mit meiner Entstellung, mit deiner Schönheit, mit dem Besit des Geliebten. Was sind Stunden gegen Jahrzehnte! Aber du sollst es büßen."

"Was willst bu thun?" rief die Gequälte, wieder und

wieder an den Wänden nach einem Ausgang suchend.

"Ertränken will ich dich, langsam, langsam in den Wasserkünsten dieses Bades, die dein Freund Cassiodor gebaut. Du weißt es nicht, welche Qualen der Eifersucht, der ohnmächtigen Wut ich in diesem Hause getragen, da du Beilager hieltest mit Eutharich und ich war in deinem Gesolge und mußte dir dienen! In diesem Bade, du Übermütige, habe ich dir die Sandalen gelöst und die stolzen Glieder getrocknet: — in diesem Bade sollst du sterben!"

Und fie brudte an einer Feber.

Der Boben bes Bedens im oberen Stodwerte, bie runde Metallplatte, teilte fich in zwei Salbfreife, die links und rechts in die Mauer gurudwichen: mit Entfeten fah Die Gefangene von der schmalen Galerie in die turmbobe Diefe zu ihren Rugen.

"Dent an mein Auge!" rief Gothelindis und im Erdgeschoß öffneten sich ploblich die Schleusenthuren und die Wogen bes Gees schoffen ungeftum herein, braufend und zischend, und sie stiegen höher und höher mit furchtbarer Raschheit.

Amalaswintha fah den sichern Tod vor Augen: sie erkannte die Unmöglichkeit, zu entrinnen ober ihre teuflische Feindin mit Bitten zu erweichen: da kehrte ihr der alte, stolze Mut der Amalungen wieder: sie faßte sich und ergab fich in ihr Los. Sie entbeckte neben ben vielen Reliefs aus der hellenischen Mythe in ihrer Nähe rechts vom Gingang eine Darftellung vom Tobe Chrifti: bas erquicte ihre Seele: fie warf fich vor bem in Marmor gehauenen Rreuze nieber, faßte es mit beiben Banben und betete ruhig mit geschloffenen Augen, mahrend die Waffer ftiegen und ftiegen: ichon raufchten fie an ben Stufen ber Galerie.

"Beten willft bu, Mörberin? Sinweg von bem Kreug!" rief Gothelindis grimmig, "bent' an die brei Bergoge!" Und plötlich begannen alle die Delphine und Tritonen auf ber rechten Seite bes Achtecks Strome beinen Baffers aus-

zuspeien: weißer Dampf quoll aus ben Röhren.

Amalaswintha sprang auf und eilte auf die linke Seite ber Galerie: "Gothelindis, ich vergebe bir! tote mich, aber verzeih' auch bu meiner Seele." Und bas Baffer ftieg und ftieg: ichon ichwoll es über die oberfte Stufe und brang langfam auf ben Boben ber Galerie. "Ich bir bergeben? Riemals! Dent' an Gutharich!" -

Und zischend schossen jest von links die dampfenden Wasserstrahlen auf Amalaswintha. Sie flüchtete nun in die Mitte, gerade dem Medusenhaupt gegenüber, die einzige Stelle, wohin kein Strahl der Wasserröhren reichte.

Wenn sie die hier angebrachte Sprungbrücke erstieg, konnte sie noch einige Zeit ihr Leben fristen: Gothelindisschien dies zu erwarten und sich an der verlängerten Qual weiden zu wollen: schon brauste das Wasser auf dem Marmorboden der Galerie und bespülte die Füße der Gesangenen; rasch flog sie die braunglänzenden Staffeln hinan und lehnte sich an die Brüstung der Brücke: "Höre mich, Gothelindis! meine letzte Bitte! nicht für mich, — sür mein Bolk, für unser Volk: — Petros will es verderben und Theodahad . . . " —

"Ja, ich wußte, dieses Reich ist die letzte Sorge deiner Seele! Berzweisle! Es ist verloren! Diese thörichten Goten, die jahrhundertelang den Balten die Amaler vorgezogen, sie sind verkauft und verraten von dem Haus der Amaler: Belisarius naht und niemand ist, der sie warnt."

"Du irrst, Teufelin, sie sind gewarnt. Ich, ihre Königin, habe sie gewarnt. Heil meinem Bolk! Berberben

feinen Feinden und Unabe meiner Seele!"

Und mit raschem Sprung stürzte sie sich hoch von der Brüftung in die Fluten, die fich brausend über ihr schlossen.

Gothelindis blicke starr auf die Stelle, wo ihr Opfer gestanden. "Sie ist verschwunden," sagte sie. Dann schaute sie in die Flut: obenauf schwamm das Brusttuch Amalasswinthens. "Noch im Tode überwindet mich dieses Weib," sagte sie langsam: "wie lang war der Haß und wie kurz die Rache!"

## Siebentes Kapitel.

Wenige Tage nach diesen Exeignissen sinden wir zu Ravenna in dem Gemach des Gesandten von Byzanz eine Anzahl von vornehmen Römern, geistlichen und weltlichen Standes versammelt auch die Bischöse Hypatius und Demetrius aus dem Ostreich weilten bei ihm.

Große Aufregung, aus Jorn und Furcht gemischt, sprach aus allen Gesichtern, als der gewandte Rhetor seine Ansprache mit solgenden Worten schloß: "Deshalb, ihr ehrwürdigen Bischöse bes Westreichs und des Ostreichs und ihr ebeln Römer, hab' ich euch hierher beschieden. Laut und seierlich lege ich vor euch im Namen meines Kaisers Verwahrung ein gegen alle Thaten der Arglist und Gewalt, die im geheimen gegen die hohe Frau verübt werden mögen.

Seit neun Tagen ist sie verschwunden aus Ravenna: wohl mit Gewalt hinweggeführt aus eurer Mitte: sie, die von jeher die Freundin, die Beschützerin der Italier gewesen. Berschwunden ist am gleichen Tage die Königin, ihre grimme Feindin. Ich habe Eilboten ausgesandt nach allen Richtungen, noch bin ich ohne Nachricht! aber wehe, wenn...—"

Er fonnte nicht vollenden.

Dumpses Geräusch scholl von dem Forum des Herkules herauf, bald hörte man hastige Schritte im Bestibulum, der Borhang ward zurückgeschlagen und ins Gemach eilte staubbedeckt einer der byzantinischen Sklaven des Gesandten: "Herr," rief er, "sie ist tot! sie ist ermordet!"

"Ermordet!" scholl es in der Runde.

"Durch wen?" fragte Betros.

"Bon Gothelindis auf ber Billa im Bolfener Gee."

"Wo ist die Leiche? Wo die Mörderin?"

"Gothelindis giebt vor, die Fürstin fei im Bad ertrunten,

unkundig mit den Wasserkünsten spielend. Aber man weiß, daß sie ihrem Opfer von hier auf dem Fuße nachgefolgt. Kömer und Goten eilen zu Hunderten nach der Billa, die Leiche in feierlichem Zuge hierher zu geleiten. Die Königin sloh vor der Rache des Bolks in das feste Schloß von Feretri."

"Genug," rief Petros entrüstet, "ich eile zum König und fordre euch auf, ihr edeln Männer, mir zu folgen. Auf euer Zeugnis will ich mich berufen vor Kaiser Justinian." Und sofort eilte er an der Spize der Versammelten nach dem Palast:

Sie fanden auf den Straßen eine Menge Volks in Bestürzung und Entrüstung hin- und herwogend: die Nachricht war in die Stadt gedrungen und flog von Haus zu Laus.

Alls man den Gesandten des Kaisers und die Vornehmen der Stadt erkannte, öffnete sich die Menge vor ihnen, schloß sich aber dicht hinter ihnen wieder und flutete nach auf dem Wege in den Palast, von dessen Thoren sie kaum abgehalten wurde. Von Minute zu Minute stieg die Jahl und der Lärm des Volkes: auf dem Forum des Honorius drängten sich die Ravennaten zusammen, die mit der Trauer um ihre Beschützerin schon die Hospfnung vereinten, bei diesem Anlaß die Barbarenherrschaft sallen zu sehen: das Erscheinen des kaiserlichen Gesandten steigerte diese Hoffnung und der Aussauf vor dem Palast nahm mehr und mehr eine Richtung, die keineswegs bloß Theodahad und Gothelindis bedrohte.

Inzwischen eilte Petros mit seiner Begleitung in das Gemach des hilflosen Königs, den mit seiner Gattin alle Kraft des Widerstandes verlassen hatte: er zagte vor der Aufregung der unten wogenden Menge und hatte nach Betros gesendet, von ihm Rat und Hilfe zu erlangen, da

ja dieser es gewesen, der mit Gothelindis den Untergang der Fürstin beschlossen und die Art der Aussührung beraten hatte: er sollte ihm jeht auch die Folgen der That tragen helsen. Als daher der Byzantiner auf der Schwelle erschien, eilte er, beide Arme ausbreitend, auf ihn zu: aber erstaunt blieb er plöhlich stehen: erstaunt über die Begleitung, noch mehr erstaunt über die sinster drohende Miene des Gessandten.

"Ich fordre Rechenschaft von dir, König der Goten," rief dieser schon an der Thüre, "Rechenschaft im Namen von Byzanz für die Tochter Theoderichs. Du weißt, Kaiser Justinian hat sie seines besondern Schutzes versichert: jedes Haar ihres Haupes ist daher heilig und heilig jeder Tropse ihres Blutes. Wo ist Amalaswintha?"

Der König sah ihn staunend an. Er bewunderte diese Verstellungskunft. Aber er begriff ihren Zweck nicht. Er schwieg.

"Bo ist Amalaswintha?" wiederholte Petros, drohend vortretend und sein Anhang folgte ihm einen Schritt.

"Sie ift tot," fagte Theodahab, ängstlich werbend.

"Ermordet ist sie," rief Petros, "so ruft ganz Italien, ermordet von dir und beinem Weibe. Justinian, mein hoher Kaiser, war der Schirmherr dieser Frau, er wird ihr Rächer sein: Krieg künd' ich dir in seinem Namen an, Krieg gegen euch, ihr blutigen Barbaren, Krieg gegen euch und euer ganz Geschlecht."

"Krieg gegen euch und euer ganz Geschlecht!" wiedersholten die Stalier, sortgerissen von der Gewalt des Augensblicks und den alten, langgenährten Haß entzügelnd: und wie eine Woge brauften sie heran auf den zitternden König.

"Petros," stammelte bieser entset, "du wirst gebenken bes Bertrages, bu wirst boch . . . —"

Aber ber Gefandte zog eine Papyrusrolle aus dem

Mantel und riß sie mitten durch. "Zerrissen ist jedes Band zwischen meinem Kaiser und beinem blutbesleckten Haus. Ihr selber habt durch eure Greuelthat alle Schonung verwirkt, die man euch früher gewährt. Nichts von Versträgen. Krieg!"

"Um Gott," jammerte Theodahab, "nur nicht Krieg

und Rampf! Bas forderft du, Betros?"

"Unterwerfung! Räumung Italiens! Dich selber und Gothelindis lad' ich zum Gericht nach Byzanz vor den Thron Austinians, dort . . . —"

Aber seine Rebe unterbrach der schmetternde Ruf des gotischen Kriegshorns und in das Gemach eilte mit gezogenen Schwertern eine starke Schar gotischer Krieger, von Graf Witichis geführt.

Die gotischen Führer hatten sofort auf die Nachricht von Amalaswinthens Untergang die tüchtigsten Männer ihres Volks in Ravenna zu einer Beratung vor die Porta romana beschieden und dort Maßregeln der Sicherung und der Gerechtigkeit beraten. Zur rechten Zeit erschienen sie jetzt auf dem Forum des Honorius, wo der Aussauf immer drohender wurde: schon blinkte hier und dort ein Dolch, schon ertönte manchmal der Rus: "Wehe den Barbaren!"

Diese Zeichen und Stimmen verschwanden und verstummten sofort, als nun die verhaßten Goten in geschlossenem Zug von dem Forum des Herfules her durch die Via palatina anrückten: ohne Widerstand zogen sie quer durch die grollenden Hausen und indessen Vraf Teja und Hildebad die Thore und die Terrasse des Palastes besetzen, waren Graf Witichis und Hildebrand gerade rechtzeitig im Gemache des Königs angelangt, die letzten Worte des Gesandten noch zu hören. Ihr Zug stellte sich in einer Schwenkung rechts vom Thronsitz des Königs, zu dem dieser zurückgewichen war: und Witichis, auf sein langes Schwert

gestütt, trat hart vor den Griechen hin und sah ihm scharf ins Auge.

Gine erwartungsvolle Paufe trat ein.

"Wer wagt es," fragte Witichis ruhig, "hier ben Herrn und Meifter zu spielen im Königshaus ber Goten?"

Von seiner Überraschung sich erholend entgegnete Betros: "Es steht dir übel an, Graf Witichis, Mörder zu beschützen. Ich hab' ihn nach Byzanz geladen vor Gericht."

"Und darauf hast du keine Antwort, Amalunge?" rief

ber alte Hilbebrand zornig.

Aber bas bose Gewissen band bem Konige bie Stimme.

"So muffen wir statt seiner sprechen," sagte Witichis. "Wiffe, Grieche, vernehmt es wohl, ihr falschen und uns dankbaren Ravennaten: das Bolk der Goten ist frei und erkennt auf Erden keinen Herrn und Richter über sich."

"Auch nicht für Mord und Blutschuld?"

"Wenn schwere Thaten unter uns geschehn, richten und strafen wir sie selbst. Den Fremdling geht das nichts an, am wenigsten unsern Feind, den Kaiser in Byzanz."

"Mein Kaiser wird diese Frau rächen, die er nicht retten konnte. Liefert die Mörder aus nach Byzanz."

"Wir liefern keinen Gotenknecht nach Byzanz, geschweige

unsern König," sprach Witichis.

"So teilt ihr seine Strafe wie seine Schuld und Arieg erklär' ich euch, im Namen meines Herrn. Erbebt vor Justinian und Belisar."

Eine freudige Bewegung der gotischen Krieger war die Antwort. Der alte Hilbebrand trat ans Fenster und rief zu den unten stehenden Goten hinab: "Hört, ihr Goten, frohe Kunde: Krieg, Krieg mit Byzanz."

Da brach unten ein Getofe los, wie wenn das Meer entseffelt über seine Dämme bricht, die Waffen klirrten und tausend Stimmen jubelten: "Nrieg, Krieg mit Byzauz!"

Diefer Wieberhall blieb nicht ohne Gindrud auf Betros and die Stalier: bas Ungeftum folder Begeifterung erschreckte fie: schweigend faben fie por fich nieder. Während bie Goten fich gludwunschend bie Sande schuttelten, trat Witichis ernft, gefentten Sauptes, in die Mitte, hart neben Betros und sprach feierlich: "Alfo Arieg! Wir scheuen ihn nicht: - bu haft es gehört. Beffer offner Rampf als Die langjährige, lauernde, muhlende Feindschaft. Der Rrieg ift aut: aber wehe bem Frevler, der ohne Recht und ohne Grund den Krieg beginnt. Ich sehe Jahre voraus, viele Sabre von Blut und Mord und Brand, ich febe zerftampfte Saaten, rauchende Städte, zahllose Leichen die Strome hinabschwimmen. Bort unser Wort: auf euer Saupt dies Blut, dies Elend. Ihr habt geschürt und gereizt jahrelang: - wir haben's ruhig getragen. Und jest habt ihr ben Rrieg hereingeschleubert, richtend, wo ihr nicht zu richten habt, ohne Grund euch mischend in das Leben eines Bolkes, bas fo frei wie ihr: auf euer haupt die Schuld. Dies unfre Antwort nach Bnzang."

Schweigend hörte Petros diese Worte an, schweigend wandte er sich und schritt mit seinen italischen Freunden hinaus. Einige von diesen gaben ihm das Geleit bis in seine Wohnung, unter ihnen der Bischof von Florentia.

"Ehrwürdiger Freund," sagte er zu diesem beim Absschied, "die Briefe Theodahads in der bewußten Sache, die ihr mir zur Einsicht anvertraut, mußt du mir ganz belassen. Ich bedarf ihrer und für deine Kirche sind sie nicht mehr nötig." — "Der Prozeß ist längst entschieden," erwiderte der Bischof, "und die Güter unwiderrusslich ersworben. Die Dokumente sind dein." —

Darauf verabschiedete ber Gesandte seine Freunde, die ihn bald mit dem kaiserlichen heer in Ravenna wiederzusiehen hofften, und eilte in sein Gemach, wo er zuerst einen

Boten an Belifar abfertigte, ihn zum sofortigen Angriff aufzufordern.

Darauf schrieb er einen aussührlichen Bericht an den Kaiser, der mit folgenden Worten schloß: "Und so scheinst du, o Herr, wohl Grund zu haben, mit den Diensten deines getreuesten Knechts zufrieden zu sein und mit der Lage der Dinge. Das Bolk der Barbaren in Parteien zerspalten: auf dem Thron ein verhaßter Fürst, unfähig und treulos: die Feinde sonder Küstung überrascht: die italische Bevölkerung überall sür dich gewonnen: — es kann nicht sehlen: wenn keine Wunder geschehen, müssen die Barbaren saft ohne Widerstand erliegen.

Und wie so oft tritt auch hier mein erhabener Kaiser, bessen Stolz das Recht, als Schirmherr und Rächer der Gerechtigkeit auf: — es ist ein geistvoller Zusall, daß die Triere, die mich trägt, den Namen "Nemesis" führt.

Nur das Eine betrübt mich unendlich, daß es meinem treuen Eifer nicht gelungen, die unselige Tochter Theoderichs zu retten. Ich slehe dich an, meiner hohen Herrin, der Kaiserin, die mir niemals gnädig gesinnt war, wenigstens zu versichern, daß ich allen ihren Aufträgen bezüglich der Fürstin, deren Schicksal sie mir noch in der letzten Unterzedung als Hauptsorge ans Herz legte, aufs treueste nachzultommen suchte.

Auf die Anfrage bezüglich Theodahads und Gothelindens, beren Hilfe uns das Gotenreich in die Hände liefert, wage ich es, der hohen Kaiserin mit der ersten Regel der Klugsheit zu antworten: es ist zu gefährlich, die Mitwisser unsrer tiessten Geheimnisse am Hof zu haben."

Diesen Brief sandte Betros eilig durch die beiden Bisichöfe Hypatius und Demetrius voraus. Sie sollten nach Brundusium und von da über Epidamnus auf dem Landweg nach Byzanz eilen. Er selbst wollte erst nach einigen

Tagen folgen, langsam die gotische Ruste bes jonischen Meerbusens entlang fahrend, überall die Stimmung der Bevölkerung in den Hafenstädten zu prufen und zu schüren.

Dann sollte er um ben Peloponnes und Euboa her nach Byzanz segeln: benn bie Kaiserin hatte ihm ben Seeweg vorgeschrieben und ihm Aufträge für Athen und Lampsatos erteilt.

Er überrechnete schon vor der Abreise von Ravenna mit vergnügten Sinnen immer wieder seine Wirksamkeit in Ftalien und den Lohn, den er dafür in Byzanz erwartete.

Er kehrte zurück, noch einmal so reich als er gekommen. Denn er hatte der Königin Gothelindis nie eingestanden, daß er mit dem Auftrag, Amalaswintha zu verderben, ins Land gekommen. Er hatte ihr vielmehr lange die Gesahr der Ungnade bei Kaiser und Kaiserin entgegensgehalten und sich nur mit Widerstreben durch sehr hohe Summen von ihr für den Plan gewinnen lassen, in welschem er sie doch nur als Werkzeug brauchte. Er erwartete in Bhzanz mit Sicherheit die versprochene Würde des Pastriciats und freute sich schon, seinem hochmütigen Better Narses, der ihn nie befördert hatte, nun bald in gleichem Range gegenüberzutreten.

"So ift benn alles nach Wunsch gelungen," sagte er selbstzufrieben, während er seine Briefschaften ordnete: "und diesmal, du stolzer Freund Cethegus, hat sich die Berschmittheit doch trefslich bewährt. Und der kleine Rhetor aus Thessanike hat es doch weiter gebracht mit seinen kleinen, leisen Schritten, denn du mit deinem stolzen, hersausfordernden Gang. Nur muß noch-dafür gesorgt werden, daß Theodahad und Gothelindis nicht nach Byzanz an den Hos entrinnen: wie gesagt, das wäre zu gesährlich: viels seicht hat die Frage der klugen Kaiserin eine Warnung

sein sollen. Rein, dieses Königspaar muß verschwinden aus unsern Wegen."

Und er ließ den Gastfreund rusen, bei dem er gewohnt, und nahm Abschied von ihm. Dabei übergab er ihm eine dunkle, schmale Base von der Form derer, die zur Aufbewahrung von Urkunden dienten: er versiegeste den Deckel mit seinem Ring, der einen seingeschnittenen Skorpion zeigte, und schrieb einen Namen auf die daran hängende Wachstasel. "Diesen Mann," sagte er dem Gastsreund, "suche auf bei der nächsten Bersammlung der Goten zu Regeta und übergied ihm die Base: was sie enthält ist sein. Leb wohl, auf baldig Wiedersehen hier in Ravenna." Und er verließ mit seinen Sklaven das Haus und bestieg alsdald das Gesandtenschiff: von stolzen Erwartungen hoch gehoben trug ihn die "Remesis" dahin.

Und als sich nun sein Schiff dem Hafen von Byzanz näherte, von Lampsakos aus hatte er — auch dies hatte die Kaiserin gewünscht — seine baldige Ankunft durch einen kaiserlichen Schnellsegler, der eben abging, melden lassen, überflog des Gesandten Auge erwartungsvoll die schönen Landhäuser, die marmorweiß aus den Schatten immerarüner Gärten blinkten.

"Hier wirst du fünstig wohnen, unter den Senatoren bes Reichs," sprach wohlgefällig Petros.

Vor dem Einlaufen in den Hafen flog die "Thetis", das prachtvolle Luftboot der Kaiserin, ihnen entgegen, sowie es des Gesandten Galeere erkannte die Purpurwimpel entrollend, und sie zum Halten anrusend. Alsbald stieg an Bord der Galeere ein Bote der Kaiserin: es war Alexandros, der frühere Gesandte am Hos von Kavenna.

Er wies dem Trierarchen ein Schreiben des Kaisers, in das dieser einen erschrockenen Blick warf: dann wandte er sich zu Petros: "Im Namen des Kaisers Justinian!

Du bift wegen jahrelang fortgesetter Urfundenfälschung und Steuerunterschlagung lebenslänglich zu ben Metallarbeiten in den Bergwerken von Cherson bei den ultziagi= rischen hunnen verurteilt. Du hast die Tochter Theoderichs ihren Reinden preisgegeben. Der Raifer hatte bich burch beinen Brief für entschuldigt erachtet: aber die Raiferin, untröftlich über ben Untergang ihrer königlichen Schwefter, hat beine alte Schuld bem Raifer entbedt. Und ein Brief bes Brafetten von Rom an diefen hat bargethan, bag bu mit Gothelindis geheim ber Konigin Berberben geplant. Die Raiferin hat ben Raifer auch hierin überzeugt. Bermögen ift eingezogen: Die Raiferin aber läßt bir fagen," - hier flufterte er in bes Berschmetterten Dhr, - "bu habest in beinem klugen Brief ihr felbst ben Rat erteilt, Mitwiffer von Geheimniffen zu verderben. Trierarch, führft ben Berurteilten fofort an feinen Strafort ab."

Und Alexandros ging auf die "Thetis" zurud.

Die "Nemesis" aber brehte rauschend ihr Steuer, wandte bem hafen von Byzanz ben Ruden und trug ben Sträsling für immer aus bem Leben ber Menschen.

## Achtes Kapitel.

Wir haben Cethegus ben Präfekten seit seiner Abreife nach Rom aus ben Augen verloren.

Er hatte baselbst in ben Wochen ber erzählten Ereignisse die eifrigste Thätigkeit entsaltet: benn er erkannte, daß die Dinge jeht zur Entscheidung drängten; er konnte ihr getrost entgegensehen.

Gang Italien war einig in bem haß gegen bie

Barbaren: und wer anders vermochte es, der Kraft dieses Hasses Bewegung und Ziel zu geben, als das Haupt der Katakombenverschwörung und der Herr von Rom.

Das war er burch die jetzt völlig ausgebildeten und ausgerüsteten Legionare und durch die nahezu vollendete Besestigung der Stadt, an der er in den letzten Monaten Nachts wie Tages hatte arbeiten lassen. Und nun war es ihm zuletzt noch gelungen, wie er glaubte, ein sosortiges Austreten der byzantinischen Macht in seinem Italien, die Hauptgesahr, die seinen ehrgeizigen Plänen gedroht, abzuwenden: durch zuverlässige Rundschafter hatte er ersahren, daß die byzantinische Flotte, die disher lauernd bei Sicilien geankert, sich wirklich von Italien hinweggewandt und der afrikanischen Küste genähert habe, wo sie die Seeräuberei zu unterdrücken beschäftigt schien.

Freilich sah Cethegus voraus, daß es zu einer Landung der Griechen in Italien kommen werde: er konnte derselben als einer Nachhilfe nicht entbehren.

Aber alles war ihm baran gelegen, baß dies Auftreten des Kaisers eben nur eine Nachhilse bleibe: und deshalb mußte er, ehe ein Byzantiner den italischen Boden betreten, eine Erhebung der Italier aus eigner Kraft veranlaßt und zu solchen Ersolgen geführt haben, daß die spätere Mitwirkung der Eriechen nur als eine Nebensache erschien und mit der Anerkennung einer losen Oberhoheit des Kaisers abgelohnt werden konnte.

Und er hatte zu diesem Zweck seine Plane trefflich vorbereitet.

Sowie ber lette römische Turm unter Dach, sollten die Goten in ganz Italien an einem Tag überfallen, mit einem Schlag alle festen Plätze, Burgen und Städte, Rom, Ravenna und Neapolis voran, genommen werden. Und waren die Barbaren ins flache Land hinausgeworfen, so

stand nicht mehr zu fürchten, daß sie bei ihrer großen Unkunde in Belagerungen und bei der Anzahl und Stärke der italischen Festen diese und damit die Herrschaft über die Halbinsel wieder gewinnen würden.

Dann mochte ein byzantinisches Bundesheer helsen, die Goten vollends über die Alpen zu drängen: und Cethegus wollte schon dafür sorgen, daß diese Befreier ebenfalls keinen Fuß in die wichtigsten Festungen setzen sollten, um sich ihrer später unschwer wieder entledigen zu können.

Dieser Plan setzte nun aber voraus, daß die Goten durch die Erhebung Jtaliens überrascht würden. Wenn der Krieg mit Byzanz in Aussicht oder gar schon ausgesprochen war, dann natürlich ließen sich die Barbaren die in Kriegsstand gesetzten Städte nicht durch einen Handstreich entreißen. Da nun aber Cethegus, seit er die Sendung des Petros durchschaut hatte, bei jeder Gelegenheit Justinians Hervortreten aus seiner drohenden Stellung erwarten mußte, da es kaum noch gelungen war, Belisar wieder abzuwenden von Italien, beschloß er, keinen Augenblick mehr zu verlieren.

Er hatte auf den Tag der Vollendung der Beseistigunsgen Roms eine allgemeine Versammlung der Verschworenen in den Katakomben anberaumt, in der das mühsam und ersindungsreich vorbereitete Verk gekrönt, der Augenblick des Losschlagens bestimmt und Cethegus als Führer dieser rein italischen Bewegung bezeichnet werden sollte. Er hoffte sicher, den Widerstand der Bestochenen oder Furchtsamen, die nur für und mit Byzanz zu handeln geneigt waren, durch die Begeisterung der Jugend zu überwältigen, wenn er diese sofort in den Kanupf zu führen versprach.

Noch vor jenem Tag kam die Nachricht von Amalaswinthens Ermordung, von der Berwirrung und Spaltung der Goten nach Rom und ungeduldig sehnte der Präsekt bie Stunde der Entscheidung herbei. Endlich war auch der einzige noch unsertige Turm des aurelischen Thores unter Dach: Cethegus führte die letzen Hammerschläge: ihm war dabei, er höre die Streiche des Schicksals von Rom und von Italien dröhnen.

Bei dem Schmanse, den er darauf den Tausenden von Arbeitern in dem Theater des Pompejus gab, hatten sich auch die meisten der Berschworenen eingesunden und der Präsett benutte die Gelegenheit, diesen seine unbegrenzte Beliebtheit im Bolk zu zeigen. Auf die jüngeren unter den Genossen machte dies freilich den Eindruck, welchen er gewünsicht hatte; aber ein Häussein, dessen Mittelpunkt Silverius war, zog sich mit sinstern Mienen von den Tischen zurück.

Der Priester hatte seit lange eingesehen, daß Cethegus nicht bloß Werkzeug sein wollte, daß er eigene Pläne versfolgte, die der Kirche und seinem persönlichen Einfluß sehr gefährlich werden konnten. Und er war entschlossen, den kühnen Berbündeten zu stürzen, sobald er entbehrt werden konnte; es war ihm nicht schwer geworden, die Eisersucht so manches Römers gegen den Überlegenen im geheimen zu schüren.

Die Anwesenheit aber zweier Bischöse aus dem Ostreich, Hypatius von Ephesus und Demetrius von Philippi,
die in Glaubensfragen öffentlich mit dem Papst, aber geheim mit König Theodahad, in Unterstützung des Petros,
in Politik verhandelten, hatte der kluge Archidiakon benutzt,
um mit Theodahad und mit Byzanz in enge Verbindung
zu treten.

"Du hast recht, Silverins," murrte Scävola im Hinausgehen aus dem Thor des Theaters, "der Präsekt ist Marins und Casar in Einer Person." — "Er verschwendet diese ungeheuren Summen nicht umsonst, man darf ihm nicht zu sehr trauen," warnte der geizige Albinus. — "Lieben Brüder," mahnte der Priester, "sehet zu, daß ihr nicht einen unter euch lieblos verdammet. Wer solches thäte, wäre des höllischen Feuers schuldig. Freilich beherrscht unser Freund die Fäuste der Handwerker wie die Herzen seiner jungen "Ritter": es ist das gut, er kann dadurch die Tyrannei zerbrechen . . . —"

"Aber dadurch auch eine neue ausrichten," meinte Calspurnius.

"Das foll er nicht, wenn Dolche noch töten, wie in Brutus' Tagen," sprach Scävola.

"Es bedarf des Blutes nicht. Bedenket nur immer:" sagte Silverius, "je näher der Tyrann, desto drückender die Tyrannei: je ferner der Herrscher, desto erträglicher die Herrschaft. Das schwere Gewicht des Präsetten ist auszuwiegen durch das schwerere des Kaisers."

"Jawohl," stimmte Albinus bei, ber große Summen von Byzanz erhalten hatte, "der Kaiser muß der Herr Italiens werden." — "Das heißt," beschwichtigte Silverius den unwillig aufsahrenden Scävola, "wir müssen den Präseften durch den Kaiser, den Kaiser durch den Präseften niederhalten. Siehe, wir stehen an der Schwelle meines Hauses. Laßt uns eintreten. Ich habe geheim euch mitzuteilen, was heute Abend in der Bersammlung kund werzen soll. Es wird euch überraschen. Aber andre Leute noch mehr."

Inzwischen war auch ber Präsekt von dem Gelage nach Hause geeilt, sich in einsamem Sinnen zu seinem wichtigen Werke zu bereiten. Nicht seine Rede überdachte er: wußte er doch längst was er zu sagen hatte und, ein glänzender Redner, dem die Worte so leicht wie die Gedanken kamen, überließ er den Ausdruck gern dem Antrieb des Augen-

blicks, wohl wissend, daß das eben frisch aus der Seele gesichöpfte Wort am lebendigsten wirkt.

Aber er rang nach innerer Ruhe: benn seine Leiden-

schaft schlug hohe Wellen.

Er überschaute die Schritte, die er nach seinem Ziele hin gethan, seit zuerst dieses Ziel mit dämonischer Gewalt ihn angezogen: er erwog die kurze Strecke, die noch zurückzulegen war: er überzählte die Schwierigkeiten, die Hindernisse, die noch auf diesem Wege lagen und ermaß dagegen die Kraft seines Geistes, sie zu überwinden: und das Ergebnis dieses prüsenden Wägens erzeugte in ihm eine Siegesfreude, die ihn mit jugendlicher Aufregung ergriff.

Mit gewaltigen Schritten burchmaß er bas Bemach.

Die Muskeln seiner Arme spannten sich wie in ber Stunde beginnender Schlacht: er umgürtete sich mit dem breiten, siegreichen Schwert seiner Kriegsfahrten und drückte krampshaft dessen Ablergriff, als gelte es, jeht gegen zwei Welten, gegen Byzanz und die Barbaren, sein Rom zu erkämpsen. Dann trat er der Cäsarstatue gegenüber und sahihr lange in das schweigende Marmorantlitz. Endlich ergriff er mit beiden Händen die Hüsten des Imperators und rüttelte an ihnen: "lebwohl," sagte er, "und gieb mir dein Glück mit auf den Weg. — Wehr brauch' ich nicht."

Und rasch wandte er sich und eilte aus dem Gemache und durch das Atrium hinaus auf die Straße, wo ihn schon die ersten Sterne begrüßten.

Bahlreicher als je hatten sich die Verschwornen an diesem Abend in den Katakomben eingefunden: waren doch durch ganz Italien die Ladungen zu dieser Versammlung als zu einer entscheidungsvollen ergangen. So waren auf den Wunsch des Präsekten besonders alle strategisch wichtigen Punkte vertreten: von den starken Grenzhüterinnen

Tribentum, Tarvisium und Berona, die das Gis der Alben schauen, bis zu Otorantum und Confentia, welche bie laue Welle bes ausonischen Meeres bespült, hatten fie alle ihre Boten zugesendet, iene berühmten Städte Siciliens und Italiens mit ben ftolgen, ben ichonen, ben weltgeschichtlichen Namen: Sprakufa und Catana, Panormus und Meffana, Regium, Neapolis und Cuma, Capua und Beneventum, Antium und Oftia, Reate und Narnia, Bolfinii, Urbsvetus und Svoletum, Clufium und Berufia, Auximum und Ancon, Florentia und Fasula, Bisa, Luca, Luna und Genua, Ariminum, Cafena, Faventia und Ravenna, Barma, Dertona und Placentia, Mantua, Cremona und Ticinum (Bavia), Mediolanum, Comum und Bergamum, Afta und Bollentia: bann von ber Rord- und Ditfufte bes jonischen Meerbufens: Concordia, Aquileja, Jadera, Scardona und Salona.

Da waren ernste Senatoren und Decurionen, ergraut in dem Rat ihrer Städte, deren Häupter ihre Uhnen seit Jahrhunderten gewesen: kluge Kaufleute, breitschultrige Gutsherrn, rechthaberische Juristen, spöttische Rhetoren: und namentlich eine große Anzahl von Geistlichen jedes Ranges und jedes Alters: die einzige fest organisierte Macht und Silverius unbedingt gehorsam.

Wie Cethegus, noch hinter der Mündung des schmalen Ganges verborgen, die Massen in dem Halbrund der Grotte übersah, konnte er sich eines verächtlichen Lächelns nicht erwehren, das aber in einen Seufzer auslief. Außer der allgemeinen Abneigung gegen die Barbaren, die doch bei weitem nicht stark genug war, schwere politische Pläne mit Opfern und Entsagungen zu tragen, — welch' versichiedene und oft welch' kleine Motive hatten diese Versichwornen hier zusammengeführt!

Cethegus fannte bie Beweggrunde ber einzelnen genau:

hatte er fie doch burch Bearbeitung ihrer schwächsten Seiten beherrschen gelernt. Und er mußte zuletzt noch froh darum fein: echte Römer hatte er nie, wie diese Berschworenen, fo

völlig unter feinen Ginfluß gebracht.

Aber wenn er fie nun hier alle beisammen fab. biese Batrioten, und bedachte, wie den einen die Soffnung auf einen Titel von Bnzang, ben andern plumpe Bestechung, einen britten Rachsucht wegen irgend einer Beleidigung ober auch nur die Langeweile ober Schulden ober ein ichlechter Streich unter die Unzufriedenen geführt: und wenn er fich nun vorstellte, daß er mit folchen Bundesgenoffen ben gotischen Beermannern entgegentreten follte. - ba erschrat er fast über bie Bermessenheit seines Planes.

Und eine Erquidung war es ihm, als die helle Stimme bes Lucius Licinius feinen Blid auf Die Schar ber jungen "Ritter" lenkte, benen wirklich friegerischer Muth und nationale Begeisterung aus ben Augen sprühte: so hatte er

boch einige verläffige Baffen. -

"Gegrüßt, Lucius Licinius," fprach er aus bem Dunkel bes Banges hervortretend. "Gi, bu bift ja geruftet und gewaffnet, als ging es von hier gegen bie Barbaren."

"Raum bezwing ich bas Berg in ber Bruft vor Bag und vor Freude," fagte ber ichone Jüngling. "Sieh, alle diese hier hab' ich für dich, für bas Baterland gemorhen."

Cetheque blickte grußend umber:

"Auch du hier, Kallistratos, — du heitrer Sohn bes Friedens?"

"Bellas wird ihre Schwester Italia nicht verlaffen in ber Stunde ber Gefahr," fagte ber Bellene und legte bie weiße Sand auf bas zierliche Schwert mit bem Griff von Elfenbein. Und Cethegus nickte ihm zu und wandte fich zu den andern: Marcus Licinius, Bijo, Maffurius, Balbus,

bie, seit den Florasien ganz von dem Präsekten gewonnen, ihre Brüder, Bettern, Freunde mitgebracht hatten. Prüssend flog sein Blick über die Gruppe, er schien einen aus diesem Kreise zu vermissen. Lucius Licinius erriet seine Gedanken: "Du suchst den schwarzen Korsen, Furius Ahalla?

Auf den kannst du nicht zählen. Ich holte ihn von weiten aus, aber er sprach: "ich bin ein Korse, kein Italier: mein Handel blüht unter gotischem Schut: laßt mich aus eurem Spiel." Und als ich weiter in ihn drang — denn ich gewönne gern sein kühnes Herz und die vielen Tausende von Armen, über die er gebeut — sprach er kurz abweisend: "ich fechte nicht gegen Totila."

"Die Götter mögen wiffen, was den tigerwilden Rorfen

an jenen Milchbart bindet," meinte Bifo.

Cethegus lächelte, aber er furchte die Stirn. "Ich benke, wir Römer genügen," sprach er laut: und das Herz ber Jünglinge schlug.

"Eröffne die Versammlung," mahnte Scävola unwillig den Archidiakon, "du siehst, wie er die jungen Leute beschwatzt; er wird sie alle gewinnen. Unterbrich ihn: rede."

"Sogleich. Bift du gewiß, daß Albinus kommt?"

"Er kommt; er erwartet den Boten am appischen Thor."

"Wohlan," sagte der Priester, "Gott mit uns!" Und er trat in die Mitte der Rotunde, erhob ein schwarzes Kreuz und begann: "Im Namen des dreieinigen Gottes! Wieder einmal haben wir uns versammelt im Grauen der Nacht zu den Werken des Lichts. Vielleicht zum setzenmal: denn wunderdar hat der Sohn Gottes, dem die Ketzer die Ehre weigern, unsere Mühen zu seiner Versherrlichung, zur Vernichtung seiner Feinde gesegnet. Nächst Gott dem Herrn aber gebührt der höchste Dank dem edeln Kaiser Justinian und seiner frommen Gemahlin, die mit

thätigem Mitleid die Seufzer der leidenden Kirche vernehmen: und endlich hier unfrem Freund und Führer, dem Präfekten, der unablässig für unsres Herrn, des Kaisers Sache, wirkt . . . "

"Halt, Priester!" rief Lucius Licinius bazwischen, "wer nennt den Kaiser von Byzanz hier unsern Herrn? wir wollen nicht den Griechen dienen statt den Goten! Frei wollen wir sein!" — "Frei wollen wir sein," wiederholte

der Chor feiner Freunde.

"Frei wollen wir werden!" fuhr Silverius fort. "Gewiß. Aber das können wir nicht aus eigner Macht, nur mit des Kaisers Hilfe. Glaubt auch nicht, geliebte Jünglinge, der Mann, den ihr als euren Vorkämpfer versehrt, Cethegus, denke hierin anders. Justinian hat ihm einen köstlichen Ring — sein Bild in Carneol — gesendet, zum Zeichen, daß er billige, was der Präfekt für ihn, den Kaiser, thue und der Präsekt hat den Ring angenommen: sehet hier, er trägt ihn am Finger."

Betroffen und unwillig sahen die Jünglinge auf Cethegus. Dieser trat schweigend in die Mitte. Gine peinliche

Baufe entstand.

"Sprich, Feldherr!" rief Lucius, "widerlege sie! Es

ift nicht wie sie fagen mit bem Ring."

Aber Cethegus zog den Ring kopfnickend ab: "Es ist wie sie sagen: der Ring ist vom Kaiser und ich hab' ihn angenommen."

Queius Licinius trat einen Schritt zurück.

"Bum Beichen?" fragte Gilverius.

"Zum Zeichen," sprach Cethegus mit drohender Stimme, "daß ich der herrschsüchtige Selbstling nicht bin, für den mich einige halten, zum Zeichen, daß ich Italien mehr liebe als meinen Ehrgeiz. Ja, ich baute auf Byzanz und wollte dem mächtigen Kaiser die Führerstelle abtreten:

darum nahm ich diesen Ring. Ich baue nicht mehr auf Byzanz, das ewig zögert: beshalb hab' ich diesen Ring heute mitgebracht, ihn dem Kaiser zurückzustellen. Du, Silverius, hast dich als den Bertreter von Byzanz erwiesen: hier, gieb deinem Herrn sein Pfand zurück: er säumt zu lang: sag' ihm, Italien hilft sich selbst."

"Italien hilft sich selbst!" jubelten die jungen Ritter. "Bebenket, was ihr thut!" warnte mit verhaltnem Born der Priester. "Den heißen Mut der Jünglinge begreif' ich, — aber daß meines Freundes, des gereisten Mannes, Hand nach dem Unerreichbaren greift, — bestembet mich. Bedenket die Jahl und wilde Kraft der Barbaren! Bedenket, wie die Männer Italiens seit lange des Schwertes entwöhnt, wie alle Zwingburgen des Landes in der Hand..."

"Schweig, Priefter," bonnerte Cethegus, "bas verftehft bu nicht! Wo es die Bfalmen zu erklären gilt und die Seele nach bem himmelreich ju lenken, ba rebe bu: benn solches ist bein Amt: wo's aber Krieg und Kampf ber Männer gilt, laß jene reben, die ben Krieg verfteben. Wir laffen bir ben gangen himmel - lag uns nur die Erde. Ihr römischen Jünglinge, ihr habt die Wahl. Wollt ihr abwarten, bis dieses wohlbedächtige Byzang fich doch vielleicht Italiens noch erbarmt - ihr könnt müde Greise werden bis dahin - ober wollt ihr, nach alter Römer Urt, die Freiheit mit bem eignen Schwert erfämpfen? Ihr wollt's, ich feh's am Feuer eurer Augen. Wie? man fagt uns, wir find zu schwach, Italien zu befreien? Sa, seid ihr nicht die Enkel jener Römer, die den Weltfreis bezwangen? Wenn ich euch aufrufe, Mann für Mann, ba ift fein Name, ber nicht klingt wie Belbenruhm: Decius, Corvinus, Cornelius, Balerius, Licinius: - wollt ihr mit mir bas Baterland befreien?"

"Wir wollen es! Führe uns, Cethegus!" riefen bie

Jünglinge begeiftert.

Nach einer Pause begann der Jurist: "Ich heiße Scävola. Wo römische Helbennamen aufgerusen werden, hätte man auch des Geschlechts gedenken mögen, in dem das Helbentum der Kälte erblich ist. Ich frage dich, du jugendheißer Held Cethegus, hast du mehr als Träume und Wünsche, wie diese jungen Thoren, hast du einen Plan?"

"Mehr als das, Scävola, ich habe und halte den Sieg. Hier ist die Liste fast aller Festungen Italiens: an den nächsten Iden, in dreißig Tagen also, fallen sie, alle, auf Einen Schlag, in meine Hand."

"Wie? dreißig Tage follen wir noch warten?" fragte

Lucius.

"Nur so lange, bis die hier Versammelten ihre Städte wieder erreicht, bis meine Gilboten Italien burchflogen haben. Ihr habt über vierzig Jahre warten mussen!"

Aber der ungeduldige Eifer der Jünglinge, ben er jelbst geschürt, wollte nicht mehr ruhen: sie machten ver-

brogne Mienen zu bem Aufschub - fie murrten.

Blitichnell ersah der Briester diesen Umschlag der Stimmung. "Nein, Cethegus," rief er, "solang kann nicht mehr gezögert werden! Unerträglich ift dem Edeln die Tyrannei: Schmach dem, der sie länger dulbet als er muß. Ich weiß euch bessern Trost, ihr Jünglinge! Schon in den nächsten Tagen können die Waffen Belisars in Italien bliten."

"Ober follen wir vielleicht," fragte Scavola, "Belifar

nicht folgen, weil er nicht Cethegus ift?"

"Ihr sprecht von Bunschen," lächelte dieser, "nicht von Birklichem. Landete Belisar, ich ware der erste mich ihm anzuschließen. Aber er wird nicht landen. Das ist's

ja, was mich abgewendet hat von Byzanz: der Kaiser hält nicht Wort."

Cethegus spielte ein sehr fühnes Spiel. Aber er konnte

nicht anders.

"Du könntest irren und der Raiser früher sein Wort erfüllen, als du meinst. Belisar liegt bei Sicilien."

"Nicht mehr. Er hat sich nach Afrika, nach Hause

gewendet. Sofft nicht mehr auf Belifar."

Da hallten hastige Schritte aus dem Seitengange und eilsertig stürzte Albinus herein:

"Triumph," rief er, "Freiheit, Freiheit!"

"Was bringft bu?" fragte freudig ber Priefter.

"Den Krieg, die Rettung! Byzanz hat den Goten den Krieg erklärt."

"Freiheit, Arieg!" jauchzten die Jünglinge. "Es ift unmöglich!" sprach Cethegus, tonlos.

"Es ist gewiß!" rief eine andre Stimme vom Gange her — es war Calpurnius, ber jenem auf dem Fuß gefolgt — "und mehr als das: der Krieg ist begonnen. Belisar ist gelandet auf Sicilien, bei Catana: Syrakusä, Messana sind ihm zugefallen, Panormus hat er mit der Flotte genommen, er ist übergesetzt nach Italien, von Messana nach Regium, er steht auf unserm Boden."

"Freiheit!" rief Marcus Licinius.

"Überall fällt ihm die Bevölkerung zu. Aus Apulien, aus Calabrien flüchten die überraschten Goten, unaufhaltsam dringt er durch Bruttien und Lucanien gen Neapolis."

"Es ift erlogen, alles erlogen!" fagte Cethegus mehr

gu fich felbft als zu ben andern.

"Du scheinst nicht sehr erfreut über den Sieg der guten Sache. Aber der Bote ritt drei Pferde zu Tod. Belisar ist gelandet mit dreißigtausend Mann." — "Ein Ver-

räter, wer noch zweifelt," fprach Scavola. — "Nun laß feben," höhnte Gilverius, "ob bu bein Wort halten wirft. Wirft bu ber erfte von uns fein, bich Belifar angufchließen?"

Bor Cethegus Muge versant in biefer Stunde eine gange Welt, feine Belt. Go hatte er benn umfonft, nein, ichlimmer als bas, für einen verhaßten Feind alles gethan,

was er gethan.

Belifar in Italien mit einem ftarten Beere und er getäuscht, machtlos, überwunden! Wohl jeder andre hatte jett alles weitre Streben ermudet aufgegeben. In bes Brafetten Seele fiel nicht ein Schatten ber Entmutigung. Sein ganger Riefenbau mar eingestürzt: noch betäubte ber Schlag fein Dhr und ichon hatte er beschloffen, im felben Augenblick ihn von neuem zu beginnen: seine Welt mar versunken, und er hatte nicht Muße ihr einen Seufzer nachzusenden: benn aller Augen hingen an ihm. ichloß, eine zweite zu schaffen.

"Nun! was wirft bu thun?" wiederholte Silverius.

Cethegus wurdigte ihn feines Blids. Bu ber Berjammlung gewendet sprach er mit ruhiger Stimme: "Belisar ist gelandet: Er ift jett unser Saupt: ich gehe in fein Lager." Damit schritt er bem Ausgang gu, gemeffenen Banges, gefaßten Angefichts, an Silverius und beffen Freunden vorüber.

Silverius wollte ein Wort bes Sohnes fluftern: aber er verstummte, da ihn der Blick des Prafekten traf: "Frohlode nicht, Briefter," ichien er zu fagen, "biefe Stunde wird bir vergolten."

Und Silverius, ber Sieger, blieb erschrocken stehn. --

## Menntes Kapitel.

Die Landung der Byzantiner war allen, Goten wie Staliern, gleich unerwartet gekommen.

Denn die letzte Bewegung Belisars nach Sübosten hatte alle Erwartungen von der kaiserlichen Flotte in die Frre gelenkt. Bon unsern gotischen Freunden war nur Totisa in Unteritalien: vergeblich hatte er als Seegras von Neapolis die Regierung zu Ravenna gewarnt und um Bolmachten, um Mittel zur Berteidigung Siciliens gebeten. Wir werden sehen, wie ihm alle Mittel genommen wurden, das Ereignis zu verhindern, das sein Volk bedrohte, das gerade in die lichten Kreise seinen Lebens zuerst verhängnisvolle Schatten wersen und die Bande des Glückes zerreißen sollte, mit welchen ein freundliches Schicksal diesen Liebling der Götter bisher umwoben hatte.

Denn in Bälbe war es ber unwiderstehlichen Anmut seiner Natur gelungen, das eble, wenn auch strenge, Herz bes Balerius zu gewinnen. Wir haben gesehen, wie mächtig die Bitten der Tochter, das Andenken an die Scheideworte der Gattin, die Offenheit Totilas schon in jener Stunde der nächtlichen Überraschung auf den würs dien Alten gewirkt.

Totila blieb als Gaft in der Villa: Julius, mit seiner gewinnenden Güte, wurde von den Liebenden zu Hilfe gerusen und ihren vereinten Einslüssen gab der Sinn des Baters allmählich nach. Dies war jedoch bei dem strengen Römertum des Alten nur dadurch möglich, daß von allen Goten Totila an Sinnesart, Bildung und Wohlwollen den Römern am nächsten stand, so daß Valerius bald eins sah, er könne einen Jüngling nicht "barbarisch" schelten, der besser als mancher Italier die Sprache, die Weisheit

und die Schönheit der hellenischen und römischen Litteratur kannte und würdigte, und, wie er seine Goten liebte, so die Rustur der alten Welt bewunderte.

Dazu tam endlich, daß im politischen Gebiet ben alten Römer und den jungen Germanen ber gemeinsame Saß gegen die Bygantiner verband. Wenn der offnen Selbenfeele Totilas in ben tudischen Erbfeinden feiner Nation die Mischung von Beuchelei und Gewaltherrichaft unwillfürlich wie bem Lichte die Nacht verhaßt war, so war für Balerius die ganze Tradition seiner Familie eine Anklage gegen bas Imperatorentum und Byzanz. Die Balerier hatten von jeher zu der aristokratisch-republikanischen Opposition wider bas Cafarentum gezählt. Und so mancher ber Ahnen hatte schon feit ben Tagen bes Tiberius bie alt-republikanische Gefinnung mit dem Tode gebüßt und besiegelt. Niemals hatten biese Geschlechter im Berzen bie Übertragung der Weltherrschaft von der Tiberstadt nach Bnzang anerkannt: in bem bnzantinischen Raisertum erblickte Valerius den Gipfel aller Tyrannei: und um jeden Preis wollte er die Habsucht, den Glaubenszwang, den orientalischen Despotismus dieser Kaiser von seinem Latium fern halten. Es tam bagu, bag fein Bater und fein Bruder bei einer Sandelsreife burch Byzang von einem Vorgänger Juftinians aus Sabsucht waren festgehalten und, wegen angeblicher Beteiligung an einer Berschwörung, unter Konfistation ihrer im Oftreich belegenen Guter, bingerichtet worden, so daß den politischen Sag des Batrioten mit aller Macht persönliche Schmerzen verstärkten. Er hatte, als Cethegus ihn in die Katakombenverschwörung einweihte, eifrig den Gedanken einer Selbstbefreiung Italiens ergriffen, aber alle Unnäherungen ber faiferlichen Bartei mit den Worten abgewiesen: "lieber den Tod als Bnzang!"

So vereinten sich die beiden Männer in dem Entschluß, keine Byzantiner in dem schönen Lande zu dulben, das dem Goten kaum minder teuer war, als dem Römer.

Die Liebenden hüteten sich, den Willen des Alten schon jetzt zu einem bindenden Wort zu drängen; sie begnügten sich für die Gegenwart mit der Freiheit des Umgangs, die Balerius ihnen beließ und warteten ruhig ab, bis der Einfluß allmählicher Gewöhnung ihn auch mit dem Gedanken an ihre völlige Vereinigung befreunden würde. So verlebten unsere jungen Freunde goldene Tage.

Das Liebespaar hatte neben seinem eigensten Glücke die Freude an der wachsenden Reigung des Baters zu Totila: und Julius genoß jene weihevolle Erhebung, die für edle Naturen in dem Überwinden eigner Schmerzen um des Glückes geliebter Herzen willen liegt.

Seine suchende, von der Weisheit der alten Philosophie nicht befriedigte Seele wandte sich mehr und mehr jener Lehre zu, die den höchsten Frieden im Entsagen findet.

Eine sehr entgegengesetzte Natur war Baleria.

Sie war der Ausdruck der echt römischen Jbeale ihres Baters, der an der frühe verstorbnen Mutter Stelle ihre ganze Erziehung geseitet und im geistigen und sittsichen Gebiet die Ergebnisse des antiken heidnischen Geistes ihr angeeignet hatte. Das Christentum, dem ihre Seele bei dem Eintritt in das Leben durch eine äußere Nötigung war zugewendet und später ebenso durch ein äußerliches Mittel wieder war entrissen worden, erschien ihr als eine gesürchtete, nicht als eine verstandene und geliebte Macht, die sie gleichwohl nicht aus dem Kreise ihrer Gedanken und Gefühle zu scheiden vermochte. Als echte Kömerin sah sie auch nicht mit bangem Zagen, sondern mit freudigem Stolz die kriegerische Begeisterung, die im Gespräch mit

ihrem Bater über Byzanz und seine Felbherrn aus ber Seele Totilas leuchtete, ben fünftigen Helben verkündenb.

Und so trug sie es mit edler Fassung, als den Geliebten seine Kriegerpslicht plötzlich abrief aus den Armen der Liebe und Freundschaft. Denn sowie die Flotte der Byzantiner auf der Höhe von Syrakusä erschienen war, loderte in dem jungen Goten der Gedanke, der Wunsch des Krieges unauslöschlich empor. Als Befehlshaber des unteritalischen Geschwaders lag ihm die Pslicht ob, die Feinde zu beodachten, die Küste zu decken. Er setzte rasch seine Schiffe in stand und segelte der griechischen Seemacht entgegen, Erklärung heischend über den Grund ihres Ersscheinens in diesen Gewässern.

Belisar, der den Auftrag hatte, erst nach einem Ruf von Petros seinblich aufzutreten, gab eine friedliche und unansechtbare Auskunft, die Unruhen in Afrika und Seeräubereien mauretanischer Schiffe vorschützend. Mit dieser Antwort mußte sich Totila begnügen: aber in seiner Seele stand der Ausbruch des Krieges sest, vielleicht nur deshalb, weil er ihn wünschte. Er traf daher alle Anstalten, schickte warnende Boten nach Ravenna und suchte vor allem, das wichtige Neapolis wenigstens von der Seeseite her zu decken, da die Landbesestigung der Stadt während des langen Friedens vernachlässigt und der alte Uliaris, der Stadtgraf von Neapolis, nicht aus seiner stolzen Sicherheit und Griechenverachtung aufzurütteln war.

Die Goten wiegten sich überhaupt in dem gefährlichen Wahn, die Byzantiner würden gar nie wagen, sie anzusgreisen: und ihr verräterischer König bestärkte sie gern in diesem Glauben. Die Warnungen Totilas blieben deshalb unbeachtet und es wurde dem eifrigen Seegrasen sogar sein ganzes Geschwader abgenommen und in den Hafen von Ravenna zu angeblicher Ablösung beordert: aber die

Schiffe, welche die abgesegelten ersehen sollten, blieben aus.

Und Totila hatte nichts als ein paar kleine Wachtschifte, mit welchen er, wie er den Freunden erklärte, die Bewegungen der zahlreichen Griechenflotte nicht beobachten, geschweige denn aufhalten konnte. Diese Mitteilungen dewogen den Kausherrn, die Villa dei Reapolis zu verlassen und seine reichen Besitzungen und Handelsniederlassungen bei Regium, an der Südspitze der Halbinsel, aufzusuchen, um die wertvollste Habe aus dieser Gegend, für die Totila den ersten Angriff der Feinde besorgte, nach Neapolis zu slüchten und überhaupt seine Anordnungen sur den Fall eines längeren Krieges zu treffen. Auf dieser Reise sollte Julius ihn begleiten: und auch Baleria war nicht zu bewegen, in der leeren Villa zurückzubleiben: von Gesahr war, wie Totila versichert hatte, sür die nächsten Tage nichts zu fürchten.

So reisten benn die drei, von einigen Sklaven begleitet, nach der Hauptvilla bei dem Passe Jugum nördlich von Regium ab, die, unmittelbar am Meere gelegen, ja zum Teil mit jenem schon von Horatius gescholtnen Luxus in das Meer selbst "wagend hinausgebaut" war.

Balerius traf die Dinge in schlechter Ordnung. Seine Institoren hatten, sicher gemacht durch lange Abwesenheit des Herrn, übel gewirtschaftet: und mit Unwillen erkannte dieser, daß seine prüsende, ordnende, strasende Thätigkeit, nicht tages, sondern wochenlang in dieser Gegend notwendig sein werde.

Unterdessen mehrten sich die drohenden Anzeichen. Totila schickte warnende Winke: aber Valeria erklärte, ihren Vater in der Gesahr nicht verlassen zu können: und dieser versichmähte es, vor den "Griechlein" zu flüchten, die er noch mehr verachtete, als haßte.

Da wurden sie eines Tages durch zwei Boote überrascht, die fast gleichzeitig in den kleinen Hafen der Villa eine liesen: das eine trug Totila, das andre den Korsen Furius Uhalla. Die Männer begrüßten sich überrascht, doch erstreut als alte Bekannte und wandelten mit einander durch die Taguss und Lorbeergänge des Gartens zu der Villa hinan. Hier trennten sie sich: Totila gab vor, seinen Freund Julius besuchen zu wollen, indes den Korsen ein Geschäft zu dem Kaussherrn führte, mit dem er seit Jahren in einer für beide Teile gleich vorteilhaften Handelsverbindung stand.

Mit Freuden sah baher Valerius den klugen, kühnen und stattlich-schönen Seefahrer bei sich eintreten und nach herzlicher Begrüßung wandten sich die beiden Handels-

freunde ihren Büchern und Rechnungen gu.

Nach kurzen Erörterungen erhob sich der Korse von den Rechentaseln und sprach: "So siehst du, Valerius, aufs neue hat Mercurius unser Bündnis gesegnet. Meine Schiffe haben dir Purpur und köstlichen Wollstoff aus Phönikien und aus Spanien zugeführt: und deine köstlichen Fabrikate des verslossenen Fahres verführt nach Byzanz und Alexandria, nach Massilia und Antiochia. Ein Centenar Goldes Mehrgewinn gegen das Vorjahr! Und so wird er steigen und steigen von Jahr zu Jahr, solang die wackern Goten den Frieden schirmen und die Rechtspslege im Abendland." Er schwieg wie abwartend.

"Solang sie schirmen können!" seufzte Valerius, "solang diese Griechen Frieden halten. Wer steht dafür, daß uns nicht diese Nacht der Seewind die Flotte Belisars an

die Rufte treibt!"

"Also auch du erwartest den Krieg? Im Vertrauen: er ist mehr als wahrscheinlich, er ist gewiß."

"Furins," rief ber Römer, "woher weißt bu bas?"

"Ich komme von Afrika, von Sieiten. Ich habe die Flotte des Kaisers gesehen: so rüstet man nicht gegen Seeräuber. Ich habe die Heersührer Belisars gesprochen: sie träumen Nacht und Tag von den Schähen Italiens. Sieilien ist zum Abfall reif, sowie die Griechen landen."

Valerius erbleichte vor Aufregung. Furius bemerkte es und fuhr fort: "Und deshalb vor allem bin ich hierher geeilt, dich zu warnen. Der Feind wird in dieser Gegend landen und ich wußte, — daß deine Tochter dich begleitet."

"Baleria ist eine Römerin."

"Ja, aber diese Feinde sind die wildesten Barbaren. Denn Hunnen, Massageten, Stythen, Avaren, Sclavenen und Sarazenen sind es, die dieser Kaiser der Römer Loseläßt auf Italien. Wehe, wenn dein minervengleiches Kind in ihre Hände fiele."

"Das wird sie nicht!" sagte Balerius, die Hand am Dolch. "Aber du sprichst wahr — sie muß fort — in Sicherheit." — — "Wo ist in Italien Sicherheit? Bald werden die Wogen dieses Krieges brausend zusammenschlagen über Reapolis, — über Kom und kaum sich an Ravennas Mauern brechen." — "Denkst du so groß von diesen Griechen? Hat doch Griechenland nie etwas anderes nach Italien geschickt als Wimen, Seeränber und Kleiberdiebe!" — "Belisarius aber ist ein Sohn des Sieges. Jedensalls entbrennt ein Kamps, dessen Ende so mancher von euch nicht erleben wird!" — "Von euch, sagst du? wirst du nicht mit kämpsen?"

"Nein, Balerius! Du weißt, in meinen Abern fließt nur korsisch Blut, trot meines römischen Aboptivnamens: ich bin nicht Kömer, nicht Grieche, nicht Gote. Ich wünsche den Goten den Sieg, weil sie Zucht und Ordnung halten zu Wasser und zu Land und weil mein Handel blüht unter ihrem Scepter: aber wollt' ich offen für sie fechten, — ber Fiskus von Byzanz verschlänge, was irgend von meinen Schissen und Waren in den Häfen des Ostreichs liegt, drei Viertel all' meines Guts. Nein, ich gedenke mein Siland so zu befestigen, — du weißt ja, halb Korsika ist mein — daß keine der kämpsenden Parteien mich viel belästigen wird: meine Insel wird eine Friedensinsel sein, während rings die Länder und Meere vom Krieg erdröhnen. Ich werde dies Asyl beschirmen wie ein König seine Krone, wie ein Bräutigam die Braut — und deshalb" — seine Augen sunkelten und seine Stimme bebte vor Erregung — "deshalb wollte ich jetzt, — heute — ein Wort ausssprechen, das ich seit Jahren auf dem Ferzen trage" — Er stockte.

Balerius sah voraus, was kommen werde und sah es mit tiesem Schmerz: seit Jahren hatte er sich in dem Gedanken gesallen, sein Kind dem mächtigen Kausherrn zu vertrauen, eines alten Freundes Adoptivsohn, dessen Neigung er lange durchschaut. So lieb er in letzter Zeit den jungen Goten gewonnen, er würde doch den langzährigen Hadelsgenossen als Sidam vorgezogen haben. Und er kannte den unbändigen Stolz und die zornige Rachsucht des Korsen: er fürchtete im Fall der Weigerung die alte Liebe und Freundschaft alsbald in lodernden Haßumschlagen zu sehen: man erzählte dunkle Geschichten von der jähzornigen Wildheit des Mannes und gern hätte Valerius ihm und sich selbst den Schmerz einer Zurückweisung erspart.

Aber jener suhr sort: "Ich benke, wir beibe sind Männer, die Geschäfte geschäftlich abthun. Und ich spreche, nach altem Brauch, gleich mit dem Bater, nicht erst mit der Tochter. Gieb mir dein Kind zur Ehe, Valerius: du kennst zum Teil mein Vermögen — nur zum Teil: — denn es ist viel größer als du ahnst. Zur Widerlage der Mitgift geh' ich, wie groß sie sei, das doppelte . . . "

"Furius!" unterbrach ber Bater.

"Ich glaube wohl ein Mann zu sein, der ein Weib beglücken mag. Jedenfalls kann ich sie beschützen, wie kein andrer in diesen drohenden Zeiten: ich führe sie, wird Korsika bedrängt, auf meinen Schiffen nach Asien, nach Afrika; an jeder Küste erwartet sie nicht ein Haus, ein Palast. Keine Königin soll sie beneiden. Ich will sie hoch halten: — höher als meine Seele." Er hielt inne, sehr erregt, wie auf rasche Antwort wartend.

Balerius schwieg, er suchte nach einem Ausweg: — es war nur eine Sekunde: aber der Anschein nur, daß sich der Vater besinne, empörte den Korsen. Sein Blut kochte auf, sein schwesse bronzesarbenes Antlig, eben noch beinahe weich und mild, nahm plötzlich einen furchtbaren Ausdruck an: dunkelrote Glut schoß in die braunen Wangen. "Furius Ahalla," sprach er rasch und hastig, "ist nicht gewöhnt, zweimal zu bieten. Wan pslegt meine Ware auß erste Angebot mit beiden Händen zu ergreisen —: nun biete ich mich selbst: — ich bin, bei Gott, nicht schlechter als mein Purpur" —

"Mein Freund," hob der Alte an, "wir leben nicht mehr in der Zeit alten, strengen Römerbrauchs: der neue Glaube hat den Bätern fast das Recht genommen, die Töchter zu vergeben. Mein Wille würde sie dir und keinem andern geben, aber ihr Herz" . . . —

"Sie liebt einen andern!" knirschte der Korse, "wen?" Und seine Faust suhr an den Dolch, als sollte der Nebensbuhler keinen Augenblick mehr atmen. Es lag etwas vom Tiger in dieser Bewegung und im Funkeln des rollenden Auges. Valerius empfand, wie tödlich dieser Haß und wollte den Namen nicht nennen. — "Wer kann es sein?" sragte halblaut der Wütende. "Ein Kömer? Montanus?

Nein! O nur — nur nicht er — fag' nein, Alter, nicht Er" . . — Und er faßte ihn am Gewande.

"Wer? wen meinst du?".

"Der mit mir landete — der Gote: doch ja: er muß es sein, es liebt ihn ja alles: — Totila!"

"Er ift's!" fagte Balerius und suchte begutigend feine

Sand zu faffen.

Doch mit Schrecken ließ er sie los: ein zuckender Krampf rüttelte den ehernen Leib des starken Korsen: er streckte beide Hände starr vor sich hin als wollte er den Schmerz, der ihn quälte, erwürgen. Dann warf er das Haupt in den Nacken und schlug sich die beiden geballten Fäuste grausam gegen die Stirn, den Kopf schüttelnd und laut auflachend.

Entsett sah Balerius diesem Toben zu, endlich glitten die gepreßten Hände langsam herab und zeigten ein aschensahles Antlitz. "Es ist aus," sagte er dann mit bebender Stimme. "Es ist ein Fluch, der mich versolgt: ich soll nicht glücklich werden im Beibe. Schon einmal, — hart vor der Erfüllung —! Und jetzt, — ich weiß es, — Balerias Seelenzucht und klare Ruhe hätte auch in mein wild schäumendes Leben rettenden Frieden gebracht: — ich wäre anders geworden, — besser. Und sollte es nicht sein" — hier sunkelte sein Auge wieder — "nun, so wär'es fast das gleiche Glück gewesen, den Känder dieses Glücks zu morden. Ja, in seinem Blute hätte ich gewühlt und von der Leiche die Braut hinweggerissen — und nun ist Er es!

Er, ber einzige, dem Ahalla Dank schuldet — und welchen Dank" — — Und er schwieg, mit dem Haupte nickend und wie verloren in Erinnerung. "Balerius," rief er dann plöglich sich aufraffend, "ich weiche keinem Mann auf Erden: — ich hätt' es nicht getragen, hinter einem

andern zurückzustehen — doch Totila! — Es sei ihr vergeben, daß sie mich ausschlägt, weil sie Totila gewählt. Leb wohl, Balerius, ich geh! in See, nach Persien, Indien — ich weiß nicht, wohin — ach überallhin nehm' ich diese Stunde mit." Und rasch war er hinaus und gleich darauf entführte ihn sein pfeilgeschwindes Bot dem kleinen Hafen der Villa. —

Seufzend verließ Valerius das Gemach, seine Tochter zu suchen. Er traf im Atrium auf Totila, der sich schon wieder verabschiedete. Er war nur gekommen, zu rascher Rückreise nach Neapolis zu treiben.

Denn Belisar habe sich wieder von Ufrika abgewendet und kreuze bei Panormus: jeden Tag könne die Landung auf Sicilien, in Italien selbst erfolgen und trot all' seines Dringens sende der König keine Schiffe. In den nächsten Tagen wolle er selbst nach Sicilien, sich Gewisheit zu schaffen. Die Freunde seien daher hier völlig unbeschützt: und er beschwor den Vater Valerias, sofort auf dem Landwege nach Neapolis heimzukehren. Aber den alten Soldaten empörte es, vor den Griechen slüchten zu sollen: vor drei Tagen könne und wolle er nicht weichen von seinen Geschär von zwanzig Goten zur notdürstigsten Teckung anzunehmen. Mit schwerem Ferzen stieg Totila in seinen Kahn und ließ sich an Bord des Wachtschiffes zurückbringen.

Es war bunkler Abend geworden als er dort ankam, ein Nebelschleier verhüllte die Dinge in nächster Nähe.

Da scholl Ruberschlag von Westen her und ein Schiff, kenntlich an ber roten Leuchte an dem hohen Mast, bog um die Spite eines kleinen Vorgebirges.

Totila lauschte und fragte seine Wachen: "Segel zur Linken! was für Schiff? was für Herr?"

"Schon angezeigt vom Mastkorb:" — hallte es wieder — "Kauffahrer — Furius Ahalla — lag hier vor Anker." "Fährt wohin?"

"Nach Often - nach Indien!" -

## Behntes Kapitel.

Am Abend des dritten Tages seit Totila die gotische Bedeckung geschickt, hatte Balerius endlich seine Geschäfte beendet und auf den andern Morgen die Abreise sestigessest. Er saß mit Baleria und Julius beim Nachtmahl und sprach von den Aussichten auf Erhaltung des Friedens, die des jungen Helden Kriegesdurst doch wohl unterschäßt habe: es war dem Kömer ein unerträglicher Gedanke, daß "Griechen" das teure Italien in Waffen betreten sollten. "Auch ich wünsche den Frieden," sprach Baleria, nachsinnend — "und doch —" "Nun?" fragte Valerius. "Ich din gewiß, du würdest," vollendete das Mädchen, "im Krieg erst Totila so lieben sernen, wie er es verdient: er würde für mich streiten und sür Italien." — "Ja," sagte Julius, "es steckt in ihm ein Held und Größeres als das." — "Ich kenne nichts Größeres," antwortete Valerius.

Da erschollen auf dem Marmorestrich des Atriums klirrende Schritte und der junge Thorismuth, der Anführer der zwanzig Goten und Totilas Schildträger, trat hastig ein.

"Balerius," sprach er schnell, "laß die Wagen anschirren, — die Sänsten in den Hof — ihr müßt fort."

Die Drei sprangen auf: "Was ist geschehn — sind sie gesandet?" — "Rede," sprach Julius, "was macht dich besorgt?" — "Für mich nichts," lachte der Gote, "und euch wollt ich nicht früher schrecken als unvermeiblich. Aber ich darf nicht mehr schweigen — gestern früh spülte die Flut eine Leiche ans Land...—"

"Eine Leiche?" — "Einen Goten von unfrer Schiffsmannschaft — es war Alb, der Steuermann auf Totilas Schiff." Baleria erbleichte, aber erbebte nicht. "Das kann ein Zusall sein — er ist ertrunken." — "Nein," sagte der Gote fest, "er ist nicht ertrunken: es stak ein Pfeil in seiner Brust." — "Das deutet auf einen Kampf zur See! Nicht auf mehr!" meinte Balerius. "Aber heute —" "Heute?" fragte Julius. — "Heute sind alle Landleute

"Heute?" fragte Julius. — "Heute sind alle Landleute ausgeblieben, die sonst täglich von Regium hier durch nach Colum gehen. Auch ein Reiter, den ich auf Kundschaft nach Regium schickte, ist nicht zurückgekommen." — "Besweist noch immer nichts," sprach Valerius eigensinnig. — Sein Herz sträubte sich gegen den Gedanken einer Landung der Verhaßten solang als möglich — "oft schon hat die Brandung die Straße gesperrt."

"Aber als ich selbst soeben auf der Straße nach Regium vorging und das Ohr auf die Erde legte, hörte ich die Erde zittern unter dem Hufschlag von vielen Rossen,

die in rafender Gile naben. Ihr mußt fliehn."

Jetzt griffen Balerius und Julius zu den Waffen, die an den Pfeilern des Gemaches hingen, Valeria legte schwer atmend die Hand aufs Herz: "Was ist zu thun?" fragte sie.

"Besetzt den Engpaß von Jugum," befahl Valerius, "in den die Straße längs der Küste verläuft: er ist schmal; er ist lange zu halten." — "Er ist schon besetzt von acht meiner Goten, ich sliege hin, sobald ihr zu Pserde sitzt, die Hälfte meiner Schar deckt eure Reise: eilt."

Aber ehe sie bas Gemach verlassen konnten, stürzte ein gotischer Krieger, mit Schlamm und Blut bedeckt, herein: "flieht," rief er, "sie sind da!" — "Wer ist da, Gelaris?"

fragte Thorismuth.— "Die Griechen! Belisarl berTeufel!"—
"Rebe," befahl Thorismuth. — "Ich kam bis in den Pinienwald von Regium, ohne etwas Berdächtiges zu spüren,
freilich auch ohne einer Seele auf der Straße zu begegnen. Als ich an einem dicken Baumstamm vorbeireite, eifrig
vorwärts spähend, fühle ich einen Ruck am Halse, als risse
mir ein Blitz den Kopf von den Schultern und im Nu
lag ich unter meinem Tier am Boden. . . . — "

"Schlecht gesessen, o Gelaris!" schalt Thorismuth. — "Jawohl, eine Roßhaarschlinge ums Genick und eine Bleikugel an den Kopf geschnellt, da fällt auch ein besserer Reitersmann als Gelaris, Genzos Sohn. Zwei Unholde — Waldschraten oder Alraunen acht' ich sie ähnlich — setzen aus dem Busch über den Graben, banden mich auf mein Pferd, nahmen mich zwischen ihre kleinen, zottigen Gäule — und hui..." —

"Das find die hunnen Belisars!" rief Balerius.

"Jagten sie mit mir davon. — Als ich wieder ganz zu mir gekommen, war ich in Regium, mitten unter den Feinden, dort ersuhr ich denn alles. Die Regentin ist ermordet, der Krieg ist erklärt, die Feinde haben Sicilien überrascht, die ganze Insel ist zum Kaiser abgefallen — —" — "Und das feste Vanormus?"

"Fiel durch die Flotte, die in den Hafen drang: die Mastförbe waren höher als die Mauern der Stadt: von den Masten schossen und sprangen sie herab." — "Und Sprakusä?" fragte Balerius. "Fiel durch Berrat der Sicilianer — die Goten der Besatzung sind ermordet: in Sprakusä ist Belisarius eingeritten unter einem Blumensregen, als scheidender Konsul des Jahres — denn es war am setzten Tage seines Konsulats — Goldmünzen streuend, unter Händeltatschen alles Bolks." — "Und wo ist der Seegras? wo ist Totila?" — "Zwei seiner drei Schiffe

sind in den Grund gebohrt, vom Schnabelstoße der Trieren. Sein Schiff und noch eins: er sprang ins Meer mit voller Rüftung — und ist — noch nicht — aufgefischt."

Da fank Baleria schweigend auf das Lager.

"Der Griechenfeldherr," fuhr der Bote fort, "landete gestern in dunkler stürmischer Nacht bei Regium: die Stadt hat ihn mit Jubel aufgenommen; er ordnet nur sein Heer, dann solls im Fluge nach Neapolis gehen: seine Vorhut, die gelbhäutigen Reiter, die mich eingebracht, nußten sogleich wieder umkehren und den Paß gewinnen. Ich sollte ihnen Führer dahin sein. Ich sührte sie weit ab — nach Westen — in den Meeressumps und — entsprang ihnen im Dunkel — des Abends — aber — sie schickten mir — Pseile nach — und einer traf — ich kann nicht mehr."— Und klirrend skürzte der Mann zu Boden.

"Er ist verloren!" sprach Valerius, "sie führen vergistetes Geschoß! Auf, Julius und Thorismuth, ihr geleitet mein Kind auf der Straße gen Neapolis: ich gehe in den Paß und dece euch den Rücken." Bergebens waren die Bitten Valerias: Gesicht und Haltung des Alten nahmen einen Ausdruck eisernen Entschlusses an. "Gehorcht!" besahl er den Widerstrebenden, "ich din der Herr dieses Hauses, der Sohn dieses Landes, und ich will die Hunnen Belisars fragen, was sie zu thun haben in meinem Vatersland. Nein, Julius! Dich muß ich bei Valeria wissen — lebet woll."

Während Baleria mit ihrer gotischen Bebeckung und mit den meisten der Stlaven spornstreichs auf der Straße nach Neapolis hinwegeilte, stürmte Balerius mit Schild und Schwert einem halben Duzend Stlaven voran, zum Garten der Villa hinaus, nach dem Engpaß zu, der nicht weit vor dem Ansang seiner Besitzungen die Straße nach Regium überwölbte.

Der Felsenbogen gur Linken, im Norden, mar unüberfteiglich und zur Rechten, nach Guben, fielen jene Wände fenfrecht in bas tiefe Meer, beffen Brandung oft bie Strafe überflutete. Die Mündung des Baffes aber mar fo schmal, daß zwei nebeneinanderstehende Männer fie mit ihren Schilden wie eine Pforte schließen konnten: jo durfte Balerius hoffen, den Bag auch gegen große Übermacht lang genug zu beden, um ben rafchen Pferben ber Fliehenden hinlänglichen Borsprung zu gewähren. Während ber Alte ben schmalen Pfab, ber sich zwischen bem Meere und seinen Weinbergen nach dem Engpaß hinzog, durch die mondlose Nacht vorwärts eilte, bemerkte er zur Rechten, braugen, in ziemlicher Entfernung vom Lande, im Meer ben hellen Strahl eines fleinen Lichtes, bas offenbar von bem Maft eines Schiffes niederleuchtete. Balerius erschraf: follten bie Byzantiner zur See gegen Neapolis vorruden? Sollten fie Bewaffnete in feinem und bes Engpaffes Ruden ans Land werfen wollen? Aber würden fich bann nicht mehrere Lichter zeigen? Er wollte die Stlaven fragen, die auf seinen Befehl, aber schon mit sichtlichem Widerwillen, ihm aus ber Villa gefolgt maren.

Umsonst: sie waren verschwunden in dem Dunkel der Nacht. Sie waren dem Herrn entwischt, sobald dieser ihrer nicht mehr achtete. So kam Balerius allein an dem Engspaß an, dessen hintere Mündung zwei der gotischen Wachen besetht hielten, während zwei andere den östlichen, dem Feinde zugekehrten Eingang aussüllten und die übrigen vier in dem innern Raum hielten. Kaum war Balerius dicht hinter die beiden vordersten Wächter getreten, als man plößlich ganz nahes Pserdegetrappel vernahm: und alsdald bogen um die letzte Krümmung, welche die Straße vor dem Kaß um eine Felsennase machte, zwei Reiter im vollen Trabe. Beide trugen Fackeln in der Rechten: es

warsen nur diese Fackeln Licht auf die nächtliche Scene: benn die Goten vermieden alles, was ihre kleine Zahl verraten konnte. "Beim Barte Belisars!" schalt der vors derste der Reiter, in Schritt übergehend, "hier wird der Katzensteig so schmal, daß kaum ein ehrlich Roß drauf Platz hat, — und da kömmt noch ein Hohlweg oder — halt, was rührt sich da?" Und er hielt sein Pferd an und bog sich, die Fackel weit vor sich streckend, vorsichtig nach vorn: so bot er dicht vor dem Eingang, in dem Licht seiner Kiensackel ein bequemes Ziel.

"Wer ist da?" rief er seinem Begleiter nochmals zu. Da fuhr ein gotischer Wursspeer durch die breiten Panzerringe in seine Brust. "Feinde, weh!" schrie der Sterbende und stürzte rücklings aus dem Sattel. "Feinde, Feinde!" rief der Mann hinter ihm, schleuderte die vers derbliche Fackel weit von sich ins Meer, warf sein Pserd herum und jagte zurück, während das Tier des Gefallenen

ruhig stehen blieb bei ber Leiche seines Berrn.

Nichts hörte man jest in der Stille der Nacht als den Huffchlag des enteilenden Rosses, und, zur Rechten des Passes, den leisen Schlag der Wellen am Fuße der Felswand. Den Männern im Engpaß schlug das Herz in Erwartung. "Jest bleibt kalt, ihr Männer," mahnte Valerius, "lasse sich keiner aus dem Passe locken. Ihr in der ersten Reihe schließt die Schilde sest aneinander und streckt die Lanzen vor: wir in der Witte wersen. Ihr drei im Rücken reicht uns die Speere und habt acht auf alles —."

"Herr," rief ber Gote, ber hinter dem Passe auf der Straße stand, "das Licht! das Schiff nähert sich immer mehr."

"Hab' acht und ruf' es an, wenn —" Aber schon waren die Feinde ba,, beren Borhut bie beiden Späher gebildet hatten: es war ein Trupp von fünfzig hunnischen Reitern, mit einigen Faceln. Wie sie um die Krümmung des Weges bogen, erhellte sich die Scene mit wechselndem, grellem Licht neben tiesem Dunkel.

"Hier war es, Herr!" sprach ber entkommene Reiter, "seht euch vor." — "Schafft ben Toten zurück und das Roß!" sprach eine rauhe Stimme und der Anführer, eine Fackel erhebend, ritt im Schritt gegen den Eingang vor.

"Halt!" rief ihm Balerius auf lateinisch entgegen, "wer seid ihr und was wollt ihr?" — "Das habe ich zu fragen!" entgegnete ber Führer ber Reiter in berselben Sprache.
— "Ich bin ein römischer Bürger und verteidige mein

Baterland gegen Räuber."

Der Anführer hatte unterbeffen im Licht feiner Fadel Die gange Ortlichfeit befehen: fein genbtes Auge erkannte bie Unmöglichkeit, links ober rechts ben Engpaß zu umgehen und zugleich die Enge feiner Mündung. "Freund," fagte er etwas zurudweichend, "fo find wir Bundesgenoffen. Auch wir sind Römer und wollen Italien von seinen Räubern befreien. Also gieb Raum und laß uns durch." Balerius, ber in jeder Beise Zeit gewinnen wollte, sprach: "Wer bift bu und wer fendet bich?" - "Ich heiße Johannes: die Feinde Justinians nennen mich "den blutigen": und ich führe die leichten Reiter Belifars. Alles Land von Regium bis hierher hat uns mit Jubel aufgenommen: hier ift bas erfte hemmnis; langft waren wir weiter, hatt' uns nicht ein Sund von einem Goten in ben bicfften Sumpf geführt, brin je ein guter Gaul versant. Roftliche Beit ging uns verloren. Salt' uns nicht auf! Leben und Sabe ift dir gesichert, und reicher Lohn, wenn bu uns führen willft. Gile ift ber Sieg. Die Feinde find betäubt: fie durfen sich nicht befinnen, bis wir vor Neapolis stehen, ja vor Rom. "Johannes," sprach Belifar zu mir,

"da ich's dem Sturmwind nicht befehlen kann, vor mir her durch dieses Land zu segen, besehl ich's dir." Also fort und laßt uns durch —." Und er spornte sein Pferd.

"Sag Belisar, solange Cnejus Lalerius lebt, soll er keinen Fuß breit vorwärts in Italien. Zurud, ihr Räuber!"
— "Berrudter Mensch! du hältst es mit den Goten gegen uns?" — "Mit der Hölle —, wenn gegen euch."

Der Führer warf nochmals prüfende Blicke nach rechts und links: "Höre," sprach er, "du kannst uns hier wirklich eine Weile aushalten. Nicht lang. Weichst du, so sollst du leben. Weichst du nicht, so laß ich dich erst schinden und dann pfählen!" Und er hob die Fackel, nach einer Blöße spähend.

"Burud," rief Balerius. "Schieß', Freund!" Und eine Sehne klirrte und ein Pfeil ichlug an ben Belm bes Reiters. "Warte!" rief biefer und fpornte fein Tier gurud. "Ubfiten," befahl er, "alle Mann!" Aber die Sunnen trennten sich nicht gern von ihren Rossen. "Wie, Berr? absigen?" fragte einer ber nächsten. Da schlug ihm Sohannes mit ber Fauft ins Geficht. Der Mann rührte fich nicht. "Abfiben!" bonnerte er noch mal; "wollt ihr zu Bferde in das Mauseloch schlüpfen?" Und er selbst schwang sich aus bem Sattel: "Sechs fteigen auf die Bäume und ichießen von oben. Gechs legen fich auf die Erbe, friechen an ben Seiten ber Strafe bor und ichiegen im Liegen. Behn ichiegen ftebend, auf Brufthobe. Behn huten Die Bferbe; Die andern zwanzig folgen mir mit bem Speer, jowie die Sehnen geschwirrt. Bormarts." Und er gab die Factel ab und ergriff eine Lange.

Während die Hunnen seinen Befehl vollzogen, musterte Johannes noch einmal den Baß. "Ergebt euch!" rief er.

— "Kommt an," riefen die Goten.

Da winkte Johannes und zwanzig Pfeile schwirrten zugleich.

Ein Wehschrei und der vorderste Gote zur Rechten siel; einer der Schützen auf den Bäumen hatte ihn in die Stirn getroffen. Rasch sprang Valerius mit dem vorgehaltenen Schild an seine Stelle. Er kam gerade recht, den wütenden Anprall des anstürmenden Johannes aufzuhalten, der mit der Lanze in die Lücke rannte. Er sing den Lanzenstoß mit dem Schilde und schlug nach dem Byzantiner, der nahe vor dem Eingang zurückprallte, strauchelte und niedersiel; die Hunnen hinter ihm wichen zurück.

Da konnte sich's der Gote neben Valerius nicht versagen, den feindlichen Führer unschädlich zu machen: er sprang mit gezücktem Speer aus dem Engpaß einen Schritt vorwärts. Aber das hatte Johannes gewollt: blipschnell hatte er sich ausgerafft, den überraschten Goten von der Straßenwand zur Rechten des Felsenpasses hinabgestoßen, und im selben Augenblick stand er an der rechten, schildslosen Seite des Valerius, der die wieder vordringenden Hunnen abwehrte, und stieß diesem mit aller Kraft das lange Persermesser in die Weichen.

Balerius brach zusammen: aber es gelang ben brei hinter ihm stehenden Goten, Johannes, der schon in das Innere des Passes gedrungen war, mit ihren Schildsschnäbeln wieder zurück und hinauszustoßen. Er ging zurück, einen neuen Pseilregen zu befehlen.

Schweigend beckten die beiden Goten wieder die Münsbung, der dritte hielt den blutenden Balerius in seinen Armen.

Da stürzte die Wache von der Rückseite in den Engspaß: "Das Schiff! Herr — das Schiff! sie sind gelandet: sie fassen uns im Rücken! Flieht, wir wollen euch tragen — ein Versteck in den Felsen." —

"Nein," sprach Balerius, sich aufrichtend, "hier will ich sterben; stemme mein Schwert gegen die Wand und" —

" Aber da schmetterte von der Rückseite her laut der Ruf des gotischen Heerhorns: Fackeln blitzten und eine Schar von dreißig Goten stürmte in den Paß: Totila an ihrer Spize: sein erster Blick siel auf Balerius: "Bu spät, zu spät!" rief er schmerzlich. "Aber folgt mir! Rache! hinaus!"

Und wütend brach er mit seinem speeretragenden Fußvolk aus dem Paß. Und schrecklich war der Zusammenstoß auf der schmalen Straße zwischen Felsen und Meer. Die Fackeln erloschen in dem Getümmel und der anbrechende Worgen gab nur ein graues Licht. Die Hunnen,
obwohl an Zahl den kühnen Angreisern überlegen, waren
durch den plöglichen Ausfall völlig überrascht: sie glaubten,
ein ganzes Heer der Goten sei im Anmarsch: sie eilten,
ihre Rosse zu gewinnen und zu entsliehen; aber die Goten
erreichten mit ihnen zugleich die Stelle, wo die ledigen
Tiere hielten: und in wirrem Knäuel stürzte Mann und
Roß die Felsen hinab.

Umsonst hieb Johannes selbst auf seine sliehenden Leute ein: ihr Schwall warf ihn zu Boden, er rafste sich wieder auf und sprang den nächsten Goten an. Aber er kam übel an: es war Totila, er erkannte ihn. "Bersluchter

Flachstopf," schrie er, "so bist bu nicht ersoffen?"

"Nein, wie du siehst!" rief dieser und schlug ihm das Schwert durch den Helmkamm und noch ein Stück in den Schädel, daß er taumelte. Da war aller Widerstand zu Ende. Mit knapper Not hoben ihn die nächsten seiner Reiter auf ein Pserd und jagten mit ihm davon. Der Kampsplatz war geräumt.

Totila eilte nach dem Hohlweg zurück. Er fand Balerins, bleich, mit geschlossen Augen, das Haupt auf

seinen Schild gelegt. Er warf sich zu ihm nieder und brudte die erstarrende Sand an seine Bruft. "Balerius," rief er, "Vater! scheibe nicht! scheibe nicht so von uns. Noch ein Wort bes Abschieds." Der Sterbende ichlug matt bie Augen auf.

"Wo find fie?" fragte er. "Gefchlagen und geflohn." "Ah, Sieg!" atmete Balerius auf; "ich barf im Siege sterben. Und Baleria — mein Rind — sie ift gerettet?"

"Sie ift es. Aus dem Seegefecht, aus dem Meer entkommen, eilte ich hierher, Neapolis zu warnen, euch zu retten. Nahe ber Straße, zwischen beinem Sause und Neapolis, war ich gelandet; dort traf ich sie und erfuhr beine Gefahr; eins meiner Schiffsboote nahm fie auf und führt fie nach Neapolis: mit bem andern eilte ich hierher bich zu retten — ach nur zu rächen!" Und er fentte bas Baupt auf bes Sterbenden Bruft.

"Klage nicht um mich, ich fterbe im Sieg! Und dir, mein Sohn, dir, bank' ich es." Und wohlgefällig ftreichelte er die langen Locken des Jünglings. "Und auch Balerias Rettung. D bir, bir, ich hoffe es, auch Staliens Rettung. Du bift ber Beld, auch biefes Land gu retten, - trop Belifar und Narfes. Du kannst es, - bu wirst es und bein Lohn sei mein geliebtes Rind." — "Balerius! Mein Bater!" - "Gie fei bein! Aber schwore mir's," - und er richtete fich empor mit letter Rraft und fah ihm scharf ins Auge - "schwöre mir's beim Genius Baleria's: nicht eher wird sie bein, als bis Italien frei ift und feine Scholle feines heiligen Bobens mehr einen Byzantiner trägt."

"Ich schwör' es dir," rief Totila, begeistert seine Rechte

faffend, "ich fcmör's beim Genius Balerias!"

"Dank, dank, mein Sohn; nun mag ich getroft fterben: - gruße fie und fage ihr: bir hab' ich fie empfohlen und anvertraut: sie — und Italien." Und er legte bas Haupt zurück auf seinen Schild und kreuzte die Arme über der Brust — und war tot.

Lange hielt Totila schweigend die Hand auf seiner Bruft.

Ein blendendes Licht weckte ihn plötlich aus seinem Träumen: es war die Morgensonne, deren goldne Scheibe prächtig über den Kamm des Felsgebirges emportauchte: er stand auf und sah dem steigenden Gestirn entgegen. Die Fluten gliterten in hellem Widerschein und ein Schimmer flog über alles Land.

"Beim Genius Valerias!" widerholte er leise mit innigster Empfindung und hob die Hand zum Schwur dem Morgenlicht entgegen. Wie der Tote sand er Kraft und Trost und Begeisterung in seinem schweren Gesübde: die hohe Pflicht erhob ihn. Gekräftigt wandte er sich zurück und besahl, die Leiche auf sein Schiff zu tragen, um sie nach dem Grabmal der Valerier in Reapolis zu führen.

## Elftes Kapitel.

Während dieser drohenden Ereignisse waren wohl freislich auch die Goten nicht völlig müßig geblieben. Doch waren alle Maßregeln kraftvoller Abwehr gelähmt, ja abssichtlich vereitelt durch den seigen Berrat ihres Königs.

Theodahad hatte sich von seiner Bestürzung über die Kriegserklärung des byzantinischen Gesandten alsbald wieder erholt, da er sich nicht von der Überzengung trennen konnte und wollte, sie sei doch im Grunde nur erfolgt, um den Schein zu wahren und die Ehre des Kaiserhoses

zu beden. Er hatte ja Petros nicht mehr allein gesprochen: und dieser mußte doch vor Goten und Römern einen Borwand haben, Belifar in Stalien erscheinen zu laffen. Das Auftreten biefes Mannes war ja bas längst verabrebete Mittel zur Durchführung ber geheimen Plane. Den Bebanken, Krieg führen zu follen, - von allen ihm ber unerträglichste! - wußte er sich badurch fern zu halten, daß weislich überlegte, jum Kriegführen gehören zwei. "Wenn ich mich nicht verteidige," bachte er, "ift der Ungriff bald vorüber. Belifar mag fommen: — ich will nach Rräften bafür forgen, bag er auf feinen Widerstand ftößt, ber bes Raifers Stimmung gegen mich nur verichlimmern könnte. Berichtet ber Feldherr im Gegenteil nach Byzanz, daß ich seine Erfolge in jeder Beise befördert, jo wird Juftinian nicht anftehn, ben alten Bertrag gang ober boch zum größten Teil zu erfüllen."

In biesem Sinne handelte er, berief alle Streitkräfte der Goten zu Land und zur See aus Unteritalien, wo er die Landung Belisars erwartete, hinweg, und schickte sie massenhaft an die Ostgrenze des Reiches nach Liburnien, Dalmatien, Istrien und gen Westen nach Südgallien, indem er, gestützt auf die Thatsache, daß Byzanz eine kleine Truppenadteilung nach Dalmatien gegen Sasona gesendet und mit den Frankenkönigen Gesandte gewechselt hatte, vorgab, der Hauptangriff sei von den Byzantinern zu Lande, in Istrien, und von den mit ihnen verbündeten Franken am Rhodanus und Padus zu besahren.

Die Scheinbewegungen Belisars unterstützten diesen Glauben: und so geschah das Unerhörte, daß die Heerscharen der Goten, die Schiffe, die Waffen, die Kriegsvoräte in großen Massen in aller Eile gerade vor dem Ansgriff hinweggeführt, daß Unteritalien dis Rom, ja alles Land dis Ravenna entblößt und alle Verteidigungsmaß-

regeln in den Gegenden vernachlässigt wurden, auf die alsbald die ersten Schläge der Feinde fallen sollten.

An dem Dravus, Rhodanus und Padus wimmelte es von gotischen Waffen und Segeln, während bei Sicilien, wie wir sahen, sogar die nötigsten Boote zum Wachtdienst fehlten.

Auch das ungestüme Drängen der gotischen Patrioten besserte daran nicht viel. Witichis und Hilbedad hatte sich der König aus der Nähe geschafft, indem er sie mit Truppen und Austrägen nach Istrien und nach Gallien entsandte: und dem argwöhnischen Teja leistete der alte Hilbedrand, der nicht ganz den Glauben an den letzten der Amaler

aufgeben wollte, gaben Widerftand.

Um meisten aber ward Theodahad gekräftigt, als ihm seine entschlossene Königin zurückgegeben wurde. Witichis war alsbald nach der Kriegserklärung der Byzantiner mit einer gotischen Schar vor die Burg von Feretri gezogen, wo Gothelindis mit ihren pannonischen Sildnern Zuslucht gesucht, und hatte sie bewogen, sich freiwillig wieder in Ravenna einzusinden, unter Verbürgung für ihre Sicherheit, dis in der bevorstehenden großen Volkse und Heeresdersammlung dei Kom ihre Sache nach allen Formen des Rechts untersucht und entschieden werde. Diese Bedingungen waren beiden Parteien genehm: denn den gotischen Patrioten mußte alles daran gelegen sein, jeht, bei dem Ausbruch des schweren Krieges, nicht durch Parteiung in der Oberleitung gespalten zu sein.

Und wenn der gerade Gerechtigkeitsssinn des Grafen Witichis wider jede Anklage das Recht voller Verteidigung gewahrt wissen wollte, so sah auch Teja ein, daß, nache dem der Feind die schwere Beschuldigung des Königsmordes auf das ganze Volk der Goten geschleudert, nur ein strenges und feierliches Versahren in allen Formen,

nicht eine stürmische Volksjustig auf blinden Argwohn hin, Die Bolfsehre mahren fonne.

Gothelindis aber blidte jenem Berfahren mit fühner Stirn entgegen: mochten die Stimmen innerer Überzeugung auch gegen sie sprechen, sie glaubte gang sicher zu sein, baß sich ein genügender Beweis ihrer That nicht erbringen laffe. - Satte boch nur ihr Auge bas Ende ber Feindin gefehen. - Und fie wußte wohl, daß man fie ohne volle Überführung nicht strafen werbe.

So folgte fie willig nach Ravenna, flößte bem zagen Bergen ihres Gatten neuen Mut ein und hoffte, war nur ber Gerichtstag überstanden, alsbald im Lager Belisars und am Sofe von Byzang Rube von allen weitern Anfechtungen zu finden. Die Buversicht bes Königspaares über ben Ausgang jenes Tages wurde nun noch badurch erhöht, daß Die Ruftungen ber Franken ihnen ben Bormand gegeben hatten, außer Witichis und Hildebad auch noch ben gefährlichen Grafen Teja mit einer britten Beerschar in ben Nordwesten ber Halbinsel zu entsenden: — mit ihm zogen viele Taufende gerade ber eifrigsten Anhänger ber Gotenpartei, - fo daß an bem Tag bei Rom eine von ihren Gegnern nicht allzuzahlreich besuchte Versammlung sich einfinden würde. — Und unablässig waren sie thätig, sowohl ihre perfonlichen Unhänger als alte Gegner Amalaswinthens, die mächtige Sippe ber Balten in ihren weitverbreiteten Zweigen, in möglichst großer Angahl gur Entscheidung jenes Tages heranzuziehen. So hatte bas Königspaar Ruhe und Zuversicht gewonnen. Und Theodahad war von Gothelindis bewogen worden, felbst als Bertreter feiner Gemahlin gegen jede Anklage unter ben Goten gu ericheinen, um durch folchen Mut und den Glang bes foniglichen Ansehens vielleicht von vornherein alle Widersacher einzuschüchtern.

Umgeben von ihren Anhängern und einer kleinen Leibwache verließen Theodahad und Gothelindis Ravenna und eilten nach Rom, wo sie mehrere Tage vor dem für die Bersammlung anberaumten Termin eintrasen und in dem alten Kaiserpalast abstiegen.

Nicht unmittelbar vor den Mauern, sondern in der Nähe Roms, auf einem freien offnen Felde, Regeta genannt, zwischen Anagni und Terracina, sollte die Bersammlung gehalten werden. Früh am Morgen des Tages, da sich Theodahad allein auf die Reise dorthin aufmachen wollte und von Gothelindis Abschied nahm, ließ sich ein unerwarteter und unwillsommener Name melden: Cethegus, der während ihres mehrtägigen Ausenthalts in der Stadt nicht erschienen: er war vollauf mit der Vollendung der Besestigungen beschäftigt.

Mis er eintrat, rief Gothelindis entset über seinen Aussbruck: "Um Gott, Cethegus! welch ein Unheil bringst

bu?"

Aber der Präsekt furchte nur einen Augenblick die Stirn bei ihrem Anblick, dann sprach er ruhig: "Unheil? für den, den's trifft. Ich komme aus einer Bersammlung meiner Freunde, wo ich zuerst erfuhr, was balb ganz Kom wissen wirse Belisar ist gelandet."

"Endlich," rief Theodahad. — Und auch die Königin

fonnte eine Miene bes Triumphs nicht verbergen.

"Frohlockt nicht zu früh! Es kann euch reuen. Ich komme nicht, Rechenschaft von euch und eurem Freunde Petros zu verlangen: wer mit Verrätern handelt, muß sich aufs Lügen gesaßt machen. Ich komme nur, um euch zu sagen, daß ihr jetzt ganz gewiß verloren seid."

"Berloren?" — "Gerettet find wir jest!"

"Nein, Königin. Belisar hat bei ber Landung ein Manifest erlassen: er sagt, er komme, die Mörder Amala-

swinthens zu ftrafen; ein hoher Preis und seine Gnade ift benen zugesichert, die euch lebend ober tot einliefern."

Theodahad erbleichte. "Unmöglich!" rief Gothelindis.

"Die Goten aber werden bald erfahren, weffen Berrat ben Feind ohne Widerstand ins Land gelaffen.

Mehr noch. Ich habe von der Stadt Rom den Auftrag, in dieser stürmischen Beit als Brafett ihr Wohl zu mahren. Ich werbe euch im Namen Roms ergreifen und Belifar übergeben laffen."

"Das wagft bu nicht!" rief Gothelindis nach bem

Dolche greifend.

"Still, Gothelindis, hier gilt es nicht, hilflose Frauen im Bad ermorden. Ich laffe euch aber entkommen mas liegt mir an eurem Leben ober Sterben! - gegen einen billigen Preis."

"Ich gewähre jeden!" stammelte Theodahad. "Du lieserst mir die Urkunden aus deiner Verträge mit Silverius: - schweig! luge nicht! ich weiß, ihr habt lang und geheim verhandelt. Du haft wieder einmal einen hübschen Sandel mit Land und Leuten getrieben! Mich lüftet nach bem Raufbrief."

"Der Rauf ift jett eitel! die Urfunden ohne Rraft! Nimm fie! fie liegen verwahrt in ber Bafilika bes heiligen Martinus, in dem Sarkophag, links in der Krnpta!"

Seine Furcht zeigte, daß er mahr fprach.

"Es ift gut," fagte Cethegus. "Alle Ausgange bes Balaftes find von meinen Legionaren befett. Erft erhebe ich die Urkunden. Fand ich sie am bezeichneten Ort, fo werd' ich Befehl geben, euch zu entlassen. Wollt ihr bann entfliehn, jo geht an die Pforte Marc Aurels und nennt meinen Namen bem Rriegstribun ber Bache, Bifo. Er wird euch ziehen laffen." Und er ging, bas Raar ratlofen Ungften überlaffenb.

"Was thun?" fragte Gothelindis mehr fich felbst als ihren Gemahl. "Weichen ober tropen?" — "Was thun?!" wiederholte Theodahad unwillig. "Tropen? das heißt bleiben? Unfinn! fort von hier sobald als möglich; fein Beil als die Flucht!" - "Wohin willft du fliehn?" -"Nach Ravenna zunächst — bas ist fest! Dort erheb' ich ben Königsschat. Bon ba, wenn es fein muß, zu ben Franken. Schabe, schabe, bag ich die bier verborgnen Gelber preisgeben muß. Die vielen Millionen Golibi!" - "Bier? auch hier," fragte Gothelindis aufmertfam "in Rom haft bu Schätze geborgen. Wo? und ficher?" -"Ach, allzuficher! In ben Ratakomben! Ich felber wurde Stunden brauchen, fie alle aufzufinden in jenen finftern Labyrinthen. Und die Minuten find jett Leben Tob. Und bas Leben geht boch noch über bie Solibi! Folge mir, Gothelindis. Damit wir feinen Augenblick verlieren; ich eile an die Pforte Marc Aurels."

Und er verließ das Gemach. Aber Gothelindis blieb überlegend stehn. Ein Gedanke, ein Plan hatte sie bei seinen Worten erfaßt: sie erwog die Möglichkeit des Widerstands.

Ihr Stolz ertrug es nicht, der Herrichaft zu entsagen. "Gold ist Macht," sprach sie zu sich selber, "und nur Macht ist Leben." Ihr Entschluß stand sest. Sie gesgedachte der kappadokischen Söldner, die des Königs Geiz aus seinem Dienst verscheucht hatte; sie harrten noch herrenslos in Rom, der Einschiffung gewärtig. Sie hörte Theobahad hastig die Treppe hinunter steigen und nach seiner Sänste rusen. "Ja, slüchte nur, du Erbärmlicher!" sprach sie, "ich bleibe."

## Bwölftes Kapitel.

Herrlich tauchte am nächsten Morgen die Sonne aus dem Meer: und ihre Strahlen glitzerten auf den blanken Waffen von vielen tausend Gotenkriegern, die das weite Blachfeld von Regeta belebten.

Aus allen Provinzen bes weiten Reiches waren bie Scharen herbeigeeilt, gruppenweise, sippenweise, oft mit Weib und Kind, sich bei ber großen Musterung, die alljährlich

im Berbfte gehalten wurde, einzufinden.

Eine solche Volksversammlung war das schönste Fest und der edelste Ernst der Nation zugleich: ursprünglich, in der heidnischen Zeit, war ihr Mittelpunkt das große Opserssest gewesen, das alljährlich zweimal, an der Winters und Sommers-Sonnenwende, alle Geschlechter des Volkes zur Verehrung der gemeinsamen Götter vereinte: daran schlossen sich dann Marks und Tausch-Verkehr, Wassenspiele und Heerschung: die Versammlung hatte zugleich die höchste Gerichtsgewalt und die letzte Entscheidung über Krieg und Frieden und die Verhältnisse zu andern Staaten.

Und noch immer, auch in dem christlichen Gotenstaat, in welchem der König so manches Recht, das sonst dem Bolke zukam, erworden, hatte die Volksversammlung eine höchst seierliche Weihe, wenn auch deren alte heidnische Bedeutung vergessen war: und die Reste der alten Volkssfreiheit, die selbst der gewaltige Theoderich nicht augetastet, lebten unter seinen schwächern Nachsolgern kräftiger wiesder auf.

Noch immer hatte die Gesamtheit der freien Goten das Urteil zu finden, die Strafe zu verhängen, wenn auch der Graf des Königs in dessen Namen das Gericht leitete und das Urteil vollzog. Und oft schon hatten germanische

Bölfer selbst ihre Könige wegen Verrates, Mordes und andrer schwere Frevel vor offner Volksversammlung angeklagt, gerichtet und getötet. In dem stolzen Bewußtzein, sein eigner Herr zu sein und niemand, auch dem König nicht, über das Maß der Freiheit hinaus zu dienen, zog der Germane in allen seinen Wassen zu dem "Ding", wo er sich im Verband mit seinen Genossen sicher und stark fühlte und seine und seines Volkes Freiheit, Kraft und Ehre in lebendigen Vildern und Thaten vor Augen sah.

Bur diesmaligen Versammlung aber zog es die Goten mit besonders starken Gründen. Der Krieg mit Byzanz war zu erwarten oder schon ausgebrochen, als die Ladung nach Regeta erging: das Volk freute sich auf den Kampf mit dem verhaßten Feind und freute sich, zuwor seine Heeresmacht zu mustern: diesmal ganz besonders sollte die Volkseversammlung zugleich Heerschau sein. Dazu kam, daß wenigstens in den nächsten Landschaften den meisten Goten bekannt wurde, dort zu Regeta sollte Gericht gehalten werden über die Mörder der Tochter Theoderichs: die große Aufregung, die diese That erweckt hatte, mußte ebensfalls mächtig nach Regeta ziehn.

Während ein Teil der Herbeigewanderten in den nächsten Dörfern bei Freunden und Verwandten eingesprochen, hatten sich große Scharen schon einige Tage vor der seierlichen Eröffnung auf dem weiten Blachseld selbst, zweihundertsachtzig Stadien (gegen sechsunddreißig römische Meilen zu tausend Schritt) von Kom, unter leichten Zelten und Hütten oder auch unter dem milden freien Himmel gelagert. Diese waren mit den frühsten Stunden des Versammlungstages schon in brausender Bewegung und nützen die geraume Zeit, da sie die alleinigen Herrn des Plates waren, zu allersei Sviel und Kurzweil.

Die einen schwammen und babeten in ben flaren

Fluten bes raschen Flusses Usens (ober "Decemnovius", weil er nach neunzehn römischen Meilen bei Terracina in bas Meer mündet), der die weite Ebene durchschnitt. Ansbere zeigten ihre Kunst, über ganze Reihen von vorgehaltenen Speeren hinwegzusehen oder, fast unbekleidet, unter den im Taktschlag geschwungenen Schwertern zu tanzen, indes die Raschssissischen, angeklammert an die Mähnen ihrer Rosse, mit deren schwelltem Lauf gleichen Schritt hielten und, am Ziele angelangt, mit sichrem Sprung sich

auf ben sattellosen Ruden schwangen.

"Schabe," rief ber junge Gubila, ber bei diesem Wett- lauf zuerst an das Ziel gelangt war und sich jett die gelben Locken aus der Stirne strich, "schade, daß Totila nicht zugegen! Er ist der beste Reiter im Bolf und hat mich noch immer besiegt; aber jett, mit dem Rappen, nehm' ich's mit ihm aus." — "Ich bin froh, daß er nicht da ist," lachte Gunthamund, der als der zweite herangesprengt war, "sonst hätte ich gestern schwerlich den ersten Preis im Lanzenwurf davongetragen." — "Ja," sprach Silberich, ein stattlicher junger Krieger in klirrendem Ringpanzer, "Totila ist gut mit der Lanze. Aber sichrer noch wirst der schwarze Teja: der nennt dir die Rippe vorher, die er tressen wird." — "Bah," brummte Hunibad, ein älterer Mann, der dem Treiben der Jünglinge prüsend zugesehn, "das ist doch all' nur Spielerei. Im blutigen Ernste frommt dem Mann zuletzt doch nur das Schwert: wann dir der Tod von allen Seiten so dicht auf den Leib rückt, daß du nicht mehr ausholen kannst zum Wurf. Und da lob' ich mir den Grasen Witchis von Fäsulä!

Das ist mein Mann! War bas ein Schäbelspalten, im Gepidenkrieg! Durch Stahl und Leber schlug ber Mann als wär' es trocken Stroh. Der kann's noch besser als mein eigner Herzog, Guntharis, ber Wölsung, in Florentia.

Doch was wißt ihr davon, ihr Anaben. — Seht, da steigen die frühesten Ankömmlinge von den hügeln nieder: auf! ihnen entgegen!"

Und auf allen Wegen strömte jett das Volk heran: zu Fuß, zu Roß und zu Wagen. Ein brausendes, wogendes Leben erfüllte mehr und mehr das Blachseld. Un den Usern des Flusses, wo die meisten Zelte standen, wurden die Rosse abgezäumt, die Gespanne zu einer Wagendurg zusammengeschoben und durch die Lagergassen hin slutete

nun die ftundlich wachsende Menge.

Da suchten und fanden und begrüßten sich Freunde und Baffenbruder, die fich feit Jahren nicht gefehn. Es war ein buntgemischtes Bild: Die alte germanische Gleichartigkeit war in diesem Reiche lang geschwunden. Da ftand neben bem bornehmen Ebeln, ber fich in einer ber reichen Städte Italiens niedergelaffen, in den Balaften fenatorifcher Befchlechter wohnte und die feiner: und üppigere Sitte ber Welschen angenommen hatte, neben bem Bergog ober Grafen aus Mediolanum oder Ticinum, ber über bem reichvergoldeten Panger bas Wehrgehänge von Burpurfeide trug, neben einem folden gieren Berrn ragte mohl ein rauber, riefiger Gotenbauer, ber in ben tiefen Gichmalbern Margus in Mösien hauste ober ber in bem Tann am rauschenden Onus dem Wolf bie zottige Schur abgerungen hatte, die er um die mächtigen Schultern schlug, und beffen rauher erhaltne Sprache befremblich an das Dhr der halbromanisierten Genoffen ichling. Und wieder friedliche Schafhirten aus Datien, die, ohne Ader und ohne Saus, mit ihren Berden von Weibe zu Weibe manderten, gang in derselben Weise noch, welche die Ahnen vor taufend Jahren aus Ufien herübergeführt hatte. Da war ein reicher Gote, ber in Ravenna ober Rom eines romifchen Geldwechslers Rind geheiratet und bald Sandel und Berkehr gleich feinem

römischen Schwager zu treiben und seinen Gewinn nach Tausenden zu berechnen gelernt hatte. Und baneben ftand ein armer Senne, ber an bem braufenben Martus bie magern Ziegen auf die magre Weide trieb, und dicht neben der Höhle des Bären seine Bretterhütte errichtet hatte. So verschieden war den Tausenden, die sich hier zu-

fammenfanden, bas Los gefallen, feit ihre Bater bem Ruf bes großen Theoderich nach Westen gefolgt waren, hinmeg

aus ben Thälern bes hämus.

Aber boch fühlten fie fich als Brüber, als Sohne Gines Bolfes: Diefelbe ftolzklingende Sprache redeten fie, Diefelben Goldloden, Diefelbe ichneeweiße Saut, Diefelben hellen bligenden Augen und — vor allem — das gleiche Gefühl in jeder Bruft: als Sieger stehen wir auf dem Boden, den unsre Läter dem römischen Weltreich abgetrott, und ben wir beden wollen, lebendig ober tot.

Wie ein ungeheurer Bienenschwarm wogten und rauschten die Tausende durcheinander, die sich hier begrußten, alte Bekanntichaften auffuchten und neue ichloffen und bas wirre Getreibe schien nimmer enden zu wollen

und zu fonnen.

Aber plötlich tönten von dem Kamm der Hügel her eigentümliche, seierlich gezogene Töne des gotischen Heer-horns: und augenblicklich legte sich das Gesumme der braufenden Stimmen. Aufmerkfam wandten fich aller Augen nach ber Richtung ber Sügel, von benen ein geschloffener Bug ehrwürdiger Greife nahte. Es war ein halbes Sunbert von Männern in weißen, wallenden Mänteln, die Sänpter eichenbefrangt, weiße Stabe und altertumlich geformte Steinbeile führend: bie Sajonen und Fronwarter bes Gerichts, welche bie feierlichen Formen ber Eröffnung, Begung und Aufhebung bes Dings zu vollziehen hatten. Angelangt in ber Ebene begrüßten fie mit breifachem

langgezogenem Hornruf die Berfammlung ber freien Beermänner, die, nach feierlicher Stille, mit klirrenden Waffen lärmend antworteten.

Alsbald begannen die Bannboten ihr Werk. Sie teilten sich nach rechts und links und umzogen mit Schnüren von roter Wolle, die alle zwanzig Schritt um einen Haselsstab, den sie in die Erde stießen, geschlungen wurden, die ganze weite Ebene, und begleiteten diese Handlung mit uralten Liedern und Sprüchen.

Genau gegen Aufgang und Mittag wurden die Wollsschnüre auf mannshohe Lanzenschäfte gespannt, so daß sie die zwei Thore der nun völlig umfriedeten Dingstätte bildeten, an denen die Fronboten mit gezückten Beilen Wache hielten, alle Unfreien, alle Volksfremden und alle Weiber fern zu halten.

Als diese Arbeit vollendet war, traten die beiden Altesten unter die Speerthore und riefen mit lauter Stimme:

"Gehegt ist ber Hag Altgotischer Art: Nun beginnen mit Gott Mag gerechtes Gericht."

Auf die hiernach eingetretne Stille folgte unter der versfammelten Menge ein anfangs leises, dann lauter tönendes und endlich fast betäubendes Getöse von fragenden, streitens den, zweiselnden Stimmen.

Es war nämlich schon bei dem Zug der Sajonen aufgefallen, daß er nicht, wie gewöhnlich, von dem Grafen geführt war, der im Namen und Bann des Königs das Gericht abzuhalten und zu leiten pflegte. Doch hatte man erwartet, daß dieser Vertreter des Königs wohl während der Umschnürung des Plates erscheinen werde. Als nun aber diese Arbeit geschehen, und der Spruch der Allen,

ber zum Beginn bes Gerichts aufforderte, ergangen und boch immer noch kein Graf, kein Beamter erschienen war, ber allein die Eröffnungsworte sprechen konnte, ward die Merksamkeit aller auf jene schwer auszufüllende Lücke gelenkt. Während man nun überall nach dem Grafen, dem Bertreter des Königs, fragte und suchte, erinnerte man sich, daß dieser ja verheißen hatte, in Person vor seinem Volkzu erscheinen, sich und seine Königin gegen die erhobnen schweren Anklagen zu verteidigen.

Aber da man jetzt bei des Königs Freunden und Anhängern sich nach ihm erkundigen wollte, ergab sich die verdächtige Thatsache, die man bisher, im Gedräng der allgemeinen Begrüßungen, gar nicht wahrgenommen, daß nämlich auch nicht Einer der zahlreichen Berwandten, Freunde, Diener des Königshauses, die zur Unterstützung der Beschuldigten zu erscheinen Recht, Pflicht und Interesse hatten, in der Bersammlung zugegen war, wiewohl man sie vor wenigen Tagen zahlreich in den Straßen und in der Umgegend Roms gesehen hatte.

Das erregte Befremben und Argwohn: und lange schien es, als ob an dem Lärm über diese Seltsamkeit und an dem Fehlen des Königsgrafen der rechtmäßige Anfang der ganzen Berhandlung scheitern solle. Berschiedene Redner hatten bereits vergeblich versucht, sich Gehör zu verschaffen.

Da erscholl plötzlich aus der Mitte der Versammlung ein alles übertönender Klang, dem Kampfruf eines furchtbaren Ungetimes vergleichbar. Aller Augen folgten dem Schall: und sahen im Mittelgrund des Platzes, an den Rücken einer hohen Steineiche gelehnt, eine hohe ragende Gestalt, die in den hohlen, vor den Mund gehaltnen Erzschild mit lauter Stimme den gotischen Schlachtruf ertönen ließ. Als sie den Schild senkte, erkannte man das mächtige Anklit des alten Hildebrand, dessen Augen Feuer zu sprühen schienen.

Begeisterter Jubel begrüßte ben greisen Waffenmeister bes großen Königs, ben, wie seinen Herrn, Lied und Sage schon bei lebendem Leib zu einer mythischen Gestalt unter den Goten gemacht hatten. Als sich der Zuruf gelegt, hob der Alte an: "Gute Goten, meine wackern Männer. Es sicht euch an und will euch befremden, daß ihr keinen Grasen seht und Vertreter des Mannes, der eure Krone trägt.

Laßt's euch nicht Bedenken machen! Wenn der König meint, damit das Gericht zu stören, so soll er irren. Ich denke noch die alten Zeiten und sage euch: das Bolk kann Recht finden ohne König, und Gericht halten ohne Königsegrafen. Ihr seid alle herangewachsen in neuer Übung und Sitte, aber da steht Haduswinth, der Alte, kaum ein paar Winter jünger denn ich: der wird's mir bezeugen: beim Bolk allein ist alle Gewalt: das Gotenvolk ist frei!"

"Ja, wir sind frei!" rief ein tausendstimmiger Chor. "Wir wählen uns unsern Dinggrafen selbst, schickt der König den seinen nicht," rief der graue Habusinth, "Recht und Gericht war, eh' König war und Graf. Und wer kennt besser allen Brauch des Rechts als hilbebrand, hildungs Sohn? hilbebrand soll unser Dinggraf sein."

"Ja!" hallte es ringsum wieber, "Bilbebrand foll

unfer Dinggraf fein."

"Ich bin's burch eure Wahl: und achte mich so gut bestellt, als hätte mir König Theodahad Brief und Pergament barüber ausgestellt. Anch haben meine Ahnen Gericht gehalten den Goten seit Jahrhunderten. Kommt, Sajonen, helft mir öffnen das Gericht."

Da eilten zwölf von den Frondienern herzu. Bor der Eiche lagen noch die Trümmer eines uralten Fanums des Waldgottes Picus: die Sajonen fäuberten die Stelle, hoben die breitesten der Steine zurecht und lehnten links und

rechts zwei ber vieredigen Platten an ben Stamm ber Giche, fo daß ein ftattlicher Richterftuhl badurch gebilbet ward. Und so hielt, von bem Altar bes altitalischen Bald- und hirtengottes herab, ber Gotengraf Gericht.

Andere Sajonen warfen einen blauen weitfaltigen Bollmantel mit breitem, weißem Kragen über Hilbebrands Schultern, gaben ihm ben oben gefrummten Efchenftab in bie Sand und hingen links zu feinen Saupten einen blanken

Stahlschilb an bie Zweige ber Giche.

Dann stellten sie sich in zwei Reihen zu seiner Rechten und Linken auf: der Alte schlug mit dem Stab auf den Schild, daß er hell erklang, dann setzte er sich, das Antlit gegen Osten und sprach: "Ich gebiete Stille, Bann und Frieden! Ich gebiete Recht und verbiete Unrecht, Hastmut und Scheltwort und Waffenzücken, und alles, was den Dingfrieden kränken mag. Und ich frage hier: ist es an Jahr und Tag, an Weil' und Stunde, an Ort und Stätte, gu halten ein frei Gericht gotischer Männer?"

Da traten die nächststehenden Goten heran und sprachen im Chor: "Sier ift rechter Ort, unter hohem Simmel, unter rauschender Giche, hier ift rechte Tageszeit, bei klimmender Sonne, auf schwertgewonnenem gotischem Erd-

grund, zu halten ein frei Gericht gotischer Männer."
"Wohlan," fuhr ber alte Hilbebrand fort, "wir find versammelt, zu richten zweierlei Klage: Mordklage wider Gothelindis, die Königin, und schwere Rüge wegen Feigheit und Saumsal in dieser Zeit hoher Gefahr wider Theodashab, unsern König. Ich frage . . . — " Da ward seine Rede unterbrochen durch lauten, schallens

ben hornruf, ber von Weften her näher und näher brang.

## Dreizehntes Kapitel.

Erstaunt sahen die Goten um und erblickten einen Zug von Reitern, welche die Hügel herab gegen die Gerichtstätte eilten. Die Sonne fiel grell blendend auf die waffen-blipenden Gestalten, daß sie nicht erkenntlich waren, obwohl sie in Gile nahten.

Da richtete sich ber alte Hilbebrand hoch auf in seinem erhöhten Sit, hielt die Hand vor die falkenscharfen Augen und rief sogleich: "Das sind gotische Waffen! — Die wallende Fahne trägt als Bild die Wage: — das ist das Hauszeichen des Grafen Witichis! Und dort ist er selbst! An der Spite des Jugs. Und an seiner Linken die hohe Gestalt, das ist der starke Hildebad! Was sührt die Feldsherrn zurück? ihre Scharen sollten schon weit auf dem Weg nach Gallien und Dalmatien sein."

Gin Braufen von fragenden, staunenden, grußenden

Stimmen erfolgte.

Indes waren die Reiter heran und sprangen von den dampsenden Rossen. Mit Jubel empfangen, schritten die Führer, Witichis und Hildebad, durch die Menge den Hügel heran, bis zu Hildebrands Richterstuhl.

"Wie?" rief Hildebad noch atemlos, "ihr fitt hier und haltet Gericht, wie im tiefsten Frieden: und der Feind,

Belifar, ift gelandet!"

"Wir wiffen es," sprach Hildebrand ruhig, "und wollten mit bem König beraten, wie ihm zu wehren fei."

"Mit dem Ronig!" lachte Silbebad bitter.

"Er ist nicht hier," sagte Witichis umblickend, "das verstärkt unsern Verdacht. Wir kehrten um, weil wir Erund zu schwerem Argwohn erhielten. Aber davon später! sahrt fort, wo ihr haltet. Alles nach Recht und Ordnung!

still, Freund!" Und den ungeduldigen Hildebad zuruckdrängend, stellte er sich bescheiden zur Linken des Richterstuhles in die Reihe der andern.

Nachdem es wieder stiller geworden, suhr der Alte sort: "Gothelindis, unsre Königin, ist verklagt wegen Mordes an Amalaswintha, der Tochter Theoderichs. Ich frage: sind wir Gericht zu richten solche Klage?"

Der alte Habuswinth, gestützt auf seine lange Keule, trat vor und sprach: "Rot sind die Schnüre dieser Malsstätte. Beim Bolksgericht ist das Recht über roten Blutssevel, über warmes Leben und kalten Tod. Wenn's anders geübt ward in letzten Zeiten, so war das Gewalt, nicht Recht. Wir sind Gericht, zu richten solche Klage."

"In allem Bolk," fuhr Hildebrand fort, "geht wider Gothelindis schwerer Borwurf: im stillen Herzen verklagen wir alle sie darob. Wer aber will hier, im offnen Bolksegericht, mit lautem Wort, sie dieses Mordes zeihen?"

"Ich!" sprach eine helle Stimme: und ein schöner, junger Gote, in glänzenden Waffen, trat von rechts vor den Richter, die rechte Hand auf die Brust legend.

Ein Murmeln bes Wohlgefallens drang durch die Reihen: "Er liebt die schöne Mataswintha!" — "Er ist der Bruder des Herzogs Guntharis von Tuscien, der Florentia besetzt hält." — "Er freit um sie!" — "Als Rächer ihrer Mutter tritt er auf!"

"Ich, Graf Arahad von Asta, des Aramuth Sohn, aus der Wölsungen Ebelgeschlecht," suhr der junge Gote mit einem anmutigen Erröten sort. "Zwar bin ich nicht versippt mit der Getöteten: allein die Männer ihrer Sippe, Theodahad voran, ihr Vetter und ihr König, erfüllen nicht die Pflicht der Blutrache; ist er doch selbst des Mordes Helser und Hehler.

Co flag' ich benn, ein freier unbescholtner Gote ebeln

Stammes, ein Freund der unseligen Fürstin, an Mataswinthens, ihrer Tochter, Statt. Ich klag' um Word! Ich klag' auf Blut!"

Und unter lautem Beifall des Bolkes zog ber stattliche schöne Jüngling das Schwert und streckte es gerad vor sich auf den Richterstuhl.

"Und bein Beweis? fag an. . . --

"Halt, Dinggraf," scholl da eine ernste Stimme. Witichis trat vor, dem Kläger entgegen. "Bist du so alt und kennst das Recht so wohl, Meister Hildebrand, und läßt dich fortzeißen von der Wenge wildem Drang? Muß ich dich mahnen, ich, der jüngere Mann, an alles Rechtes erstes Gebot? Den Kläger hör' ich, die Beklagte nicht."

"Kein Weib kann stehen in der Goten Ding," sprach Hilbebrand ruhig.

"Ich weiß: doch wo ist Theodahad, ihr Gemahl und Mundwalt, sie zu vertreten?"

"Er ift nicht erschienen."

"Ift er gelaben?"

"Er ist gelaben! Auf meinen Gib und den bieser Boten," sprach Arahab: "tretet vor, Sajonen." Zwei der Fronwärter traten vor und rührten mit ihren Stäben an den Richterstuhl.

"Nun," sprach Witichis weiter, "man soll nicht sagen, daß im Bolk der Goten ein Weib ungehört, unverteidigt verurteilt werde; wie schwer sie auch verhaßt sei. — sie hat ein Recht auf Rechtsgehör und Rechtsschutz. Ich will ihr Mundwalt und ihr Fürsprecher sein."

Und er trat ruhig dem jugendlichen Ankläger entgegen, gleich ihm das Schwert ziehend.

Eine Pause ber ehrenden Bewunderung trat ein. "So lengnest du die That?" fragte der Richter. "Ich sage: fie ist nicht erwiesen!" — "Erweise sie!" sprach ber Richter

zu Arahad gewendet.

Dieser, nicht vorbereitet auf ein förmliches Versahren und nicht gesaßt auf einen Widersacher von Witichis' großem Gewicht und kräftiger Ruhe, ward etwas verwirrt. "Erweisen?" rief er ungeduldig. "Was braucht's noch Erweis? Du, ich, alle Goten wissen, daß Gothelindis die Fürstin lang und töblich haßte. Die Fürstin verschwindet aus Ravenna: gleichzeitig die Mörderin: ihr Opfer kömmt in einem Hause Gothelindens wieder zum Vorschein — tot: die Mörderin aber slieht auf ein sestes Schloß. Was braucht's da noch Erweis?"

Und ungeduldig fah er auf die Goten rings umher.

"Und darauf hin klagst du auf Mord im offnen Ding?" sprach Witichis ruhig. "Wahrlich der Tag sei fern vom Gotenvolk, da man nach solchest Anschein Urteil spricht. Gerechtigkeit, ihr Männer, ist Licht und Luft! Weh, weh dem Volk, das seinen Haß zu seinem Recht erhebt. Ich selber hasse dieses Weib und ihren Gatten: aber wo ich hasse, bin ich doppelt streng mit mir."

Und so ebel und so schlicht sprach er bies Wort, baß

aller Goten Herzen dem treuen Manne zuschlugen.

"Bo find die Beweise?" fragte nun Hilbebrand. "Haft du handhafte That? hast du blidenden Schein? haft du gichtigen Mund? hast du echten Eid? heischest du der Berklagten Unschuldseid?"

"Beweis!" wiederholte Arahad zornig. "Ich habe keinen

als meines Bergens festen Glauben."

"Dann," fprach Silbebrand -

Doch in diesem Augenblick bahnte sich ein Sajo vom Thore her den Weg zu ihm und sprach: "Römische Männer stehen am Eingang. Sie bitten um Gehör: sie wissen, sagen sie, alles um der Fürstin Tod." "Ich fordre, daß man sie höre," rief Arahad eifrig,

"nicht als Rläger, als Zeugen bes Rlägers."

Hilbebrand winkte und der Sajo eite, die Gemeldeten durch die neugierige Menge heraufzusühren. Voran schritt ein von Jahren gebeugter Mann in härener Kutte, den Strick um die Lenden: die Kapuze seines Überwurfs machte seine Jüge unkenntlich: zwei Männer in Sklaventracht folgten. Fragende Blicke ruhten auf der Gestalt des Greises, dessen Erscheinung bei aller Einfachheit, ja Armut, von seltner Würde geadelt war.

Als er angelangt war vor dem Richterftuhl Hilbebrands, fah ihm Arahad dicht ins Antlit und trat mit Staunen

rasch zurück.

"Wer ist es," fragte ber Richter, "ben bu zum Zeugen stellest beines Wortes? Ein unbekannter Fremdling?" — "Nein," rief Arahad und schlug des Zeugen Mantel zurück, "ein Name, den ihr alle kennt und ehrt: Warcus Aurelius Cassiodorus."

Ein Ruf allgemeinen Staunens flog über die Dingstätte.

"So hieß ich," sprach der Zeuge, "in den Tagen meines weltlichen Lebens: jetzt nur Bruder Marcus." Und eine hohe Weihe lag in seinen Zügen: — die Weihe der Entsfagung.

"Run, Bruder Marcus," forschte Hilbebrand, "was hast du uns zu melben vom Tode Amalaswinthens? Sag' uns

die volle Wahrheit und nur die Wahrheit."

"Die werd' ich sagen. Vor allem wist: nicht Streben nach menschlicher Vergeltung führt mich her: nicht den Mord zu rächen bin ich gekommen: — die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr! — Nein, den letzten Austrag der Unseligen, der Tochter meines großen Königs, zu erfüllen, bin ich da." Und er zog eine Papyrusrolle

aus bem Gewande. "Rurz vor ihrer Flucht aus Ravenna richtete fie diese Zeilen an mich, die ich, als ihr Bermachtnis an bas Bolt ber Goten, mitzuteilen habe: "Den Dant einer zerknirschten Seele für beine Freundschaft. Mehr noch als die Hoffnung der Rettung labt das Gefühl unverlorner Treue. Ja, ich eile auf beine Billa im Bolfener See: führt boch ber Weg von ba nach Rom, nach Regeta, wo ich vor meinen Goten all' meine Schuld aufdeden und auch bugen will. Ich will fterben, wenn es fein muß: aber nicht burch die tückische Sand meiner Feinde: nein, durch den Richterspruch meines Boltes, bas ich Berblendete ins Berberben geführt. Ich habe ben Tob verdient: nicht nur um des Blutes willen der drei Berzoge, die, alle follen es erfahren, durch mich ftarben: mehr noch um des Wahnes willen, mit bem ich mein Bolt gurudgesett um Bygang. Gelange ich lebend nach Regeta, fo will ich warnen und mahnen mit der letten Rraft meines Lebens: fürchtet Byzang! Byzang ift falich wie die Solle und ift fein Friede benkbar zwischen ihm und uns.

Aber warnen will ich auch vor dem Feind im Innern.

König Theodahad spinnt Berrat: er hat an Petros, ben Gesandten von Byzanz, Italien und die Gotenkrone verkaust: er hat gethan, was ich dem Griechen weigerte. Seht euch vor, seid stark und einig. Könnt' ich sterbend sühnen, was ich lebend gesehlt."

In tiefer Stille hatte das Bolk die Worte vernommen, die Cassiodor mit zitternder Stimme gesprochen und die jett wie aus dem Jenseits herüberzutönen schienen.

Auch als er geendet, wirkte noch der Eindruck des Mitsleids und der Trauer fort in feierlichem Schweigen.

Endlich erhob sich der alte Hildebrand und sprach: "Sie hat gesehlt: sie hat gebüßt. Tochter Theoderichs,

bas Bolt ber Goten verzeiht bir beine Schulb und bankt bir beine Treue."

"So mög' ihr Gott vergeben, Amen!" fprach Caffiobor. "Ich habe niemals die Fürstin an den Bolfener Gee gelaben: ich konnt' es nicht: vierzehn Tage zuvor hatt' ich all' meine Guter verkauft an die Konigin Gothelindis."

"Sie also hat ihre Feindin," fiel Arahad ein, "feinen Namen migbrauchend, in jenes Saus gelodt. Rannft bu

das leugnen, Graf Witichis?"

"Nein," sprach bieser ruhig, "aber," fuhr er zu Cassiobor gewendet fort, "haft bu auch Beweis, daß die Fürftin baselbst nicht zufälligen Todes gestorben, daß Gothelindis

ihren Tob herbeigeführt?"

"Tritt vor, Sprus, und fprich!" fagte Caffiodor, "ich burge für die Treue dieses Mundes." Der Stlave trat vor, neigte sich und sprach: "Ich habe seit zwanzig Sahren bie Aufficht über die Schleusen bes Sees und die Wafferfünste bes Babes ber Billa im Bolfener See: niemand außer mir tannte beffen Geheimniffe. Mis die Ronigin Gothelindis das Gut erfauft, wurden alle Sklaven Caffiodors entfernt und einige Diener ber Ronigin eingesett: ich allein mard belaffen.

Da landete eines frühen Morgens die Fürstin Amalaswintha auf ber Insel, bald barauf die Königin. Diese ließ mich fofort kommen, erklärte, fie wolle ein Bab nehmen. und befahl mir, ihr die Schlüffel zu allen Schleusen bes Sees und zu allen Röhren bes Bades zu übergeben und ihr ben gangen Plan bes Drudwerks zu erklären. gehorchte, gab ihr die Schluffel und ben auf Pergament gezeichneten Plan, warnte fie aber nachbrücklich, nicht alle Schleusen bes Sees zu öffnen und nicht alle Röhren fpielen gu laffen: 'bas tonne bas Leben foften. Gie aber wies mich gurnend ab und ich hörte, wie fie ihrer Badfflavin befahl,

bie Ressel nicht mit warmem, sondern mit heißem Wasser ju füllen.

Ich ging, besorgt um ihre Sicherheit, und hielt mich

in ber Nähe bes Babes.

Nach einiger Zeit hörte ich an dem mächtigen Brausen und Rauschen, daß die Königin bennoch, gegen meinen Kat, die ganze Flut des Sees hereingelassen: zugleich hörte ich in allen Wänden das dampsende Wasser zischend aufsteigen und da mir obenein dünkte, als vernehme ich, gedämpst durch die Marmormauern, ängstlichen Hissorie, eilte ich auf den Außengang des Bades, die Königin zu retten. Aber wie erstaunte ich, als ich an dem mir wohlbekannten Mittelpunkt der Künste, an dem Medusenhaupt, die Königin, die ich im Bad, in Todesgefahr wähnte, völlig ansgekleidet stehen sah.

Sie druckte an den Federn und wechselte mit jemand, der im Bade um Hilfe rief, zornige Worte. Entsetz und dunkel ahnend, was da vorging, schlich ich, zum Glück noch unbemerkt, hinweg."

"Wie, Feigling?" sprach Witichis, "du ahntest, was

vorging und schlichst hinweg?"

"Ich bin nur ein Sklave, Herr, kein Helb: und hätte mich die grimme Königin bemerkt, ich stünde wohl nicht hier, sie anzuklagen." Gleich darauf erscholl der Ruf, die Fürstin Amalaswintha sei im Bad ertrunken."

Ein Murren und Rufen brang tofend durch das ver-

fammelte Bolf.

Frohlockend rief Arahad: "Nun, Graf Witichis, willst du sie noch beschützen?" — "Nein," sprach dieser ruhig, das Schwert einsteckend, "ich schütze keine Mörderin. Wein Umt ist auß." Und mit diesem Wort trat er von der linken auf die rechte Seite, zu den Anklägern, hinüber.

"Ihr, freie Goten, habt bas Urteil zu finden und bas

Recht zu schöpfen," sprach Hilbebrand, "ich habe nur zu vollziehen, was ihr gefunden. So frag' ich euch, ihr Männer des Gerichts, was dünkt euch von dieser Klage, die Graf Arahad, des Aramuth Sohn, der Wölsung, ershoben gegen Gothelindis, die Königin? Sagt an: ist sie des Mordes schuldig?"

"Schuldig! schuldig!" scholl es mit vielen tausend

Stimmen und feine fagte nein.

"Sie ist schuldig," sagte ber Alte aufstehend. "Sprich, Kläger, welche Strafe forderst du um diese Schuld?"

Arahad erhob das Schwert gerade gegen Himmel: "Ich klagte um Mord. Ich klagte auf Blut. Sie soll bes Todes sterben."

Und ehe Hilbebrand seine Frage an das Volk stellen konnte, war die Menge von zorniger Bewegung ergriffen, alle Schwerter flogen aus den Scheiden und blitzten gen Himmel auf und alle Stimmen riefen: "Sie soll des Tobes sterben!"—

Wie ein furchtbarer Donner rollte das Wort, die Majestät des Bolksgerichts vor sich her tragend, über das weite Gesild, daß dis in weite Ferne die Lüfte wiedershallten.

"Sie stirbt bes Todes," sprach Hildebrand aufstehend, "durch das Beil. Sajonen auf, und sucht, wo ihr sie findet."

"Halt an," sprach der starke Hildebad vortretend, "schwer wird unser Spruch erfüllt werden, solang dies Weib unses Königs Gemahlin. Ich sordre deshald, daß die Volksgemeinde auch gleich die Klagen prüse, die wir gegen Theodahad auf der Seele haben, der ein Volk von Helden so unheldenhaft beherrscht. Ich will sie aussprechen, diese Klagen. Merkt wohl, ich zeihe ihn des Verrates, nicht nur der Unfähigkeit, uns zu retten, uns zu führen.

Schweigen will ich bavon, daß wohl schwerlich ohne fein Wiffen feine Ronigin ihren Sag an Amalaswintha fühlen konnte, schweigen bavon, daß biese in ihren letten Worten uns vor Theodahads Berrat gewarnt. Aber ist es nicht mahr, daß er ben gangen Guben bes Reiches von Mannern, Baffen, Roffen, Schiffen entblößt, bag er alle Rraft nach ben Alpen geworfen hat, bis daß die elenden Griechlein ohne Schwertstreich Sicilien gewinnen, Italien betreten konnten? Mein armer Bruder Totila mit feiner handvoll Leuten allein fteht ihnen entgegen. Statt ihm ben Ruden zu beden, fendet ber Ronig auch noch Witichis, Teja, mich nach dem Norden. Mit schwerem Berzen gehorchten wir: benn wir ahnten, wo Belifar landen werde. Rur langfam rudten wir vor, jebe Stunde ben Rudruf Umfonft. Schon lief burch bie Landschaften, erwartend. bie wir durchzogen, das dunkle Gerücht, Sicilien fei verloren und die Welfchen, die uns nach Norden ziehen faben, machten spöttische Gesichter. So waren wir ein paar Tagemärsche an ber Ruste hingezogen. Da traf mich biefer Brief meines Bruders Totila:

"Hat benn, wie ber König, so das ganze Volk der Goten, so mein Bruder mich aufgegeben und vergessen? Belisar hat Sicilien überrascht. Er ist gesandet. Alles Volk fällt ihm zu. Unaufhaltsam dringt er gegen Neapolis. Vier Briefe hab' ich an König Theodahad um Hilse geschrieben. Alles umsonst. Kein Segel erhalten Neapolis ist in höchster Gesahr. Rettet, rettet Neapolis und das Reich."

Ein Ruf grimmigen Schmerzes ging burch die Taufende gotischer Männer.

"Ich wollte," fuhr Hilbebad fort, "augenblicklich mit all unfren Tausenbschaften umkehren, aber Graf Witichis, mein Oberseldherr, litt es nicht. Nur bas setzte ich burch, daß wir die Truppen Halt machen ließen und mit wenigen Reitern hierher flogen zu warnen, zu retten, zu rächen. Denn Rache, Rache heisch ich an König Theodahad: nicht nur Thorheit und Schwäche, Arglist war es, daß er den Süden den Feinden preisgegeben. Hier dieser Brief beweist es. Biermal hat ihn mein Bruder gemahnt, gebeten. MI umsonst. Er gab ihn, er gab das Reich in Feindeshand. Weh' uns, wenn Neapolis fällt, schon gesallen ist. Ha, er soll nicht länger herrschen, nicht leben soll er länger, der das verschulbet hat. Reißt ihm die Krone der Goten vom Haupt, die er geschändet, nieder mit ihm! Er sterbe!"

"Nieber mit ihm! Er sterbe!" bonnerte bas Bolf in mächtigem Echo nach.

Unwiderstehlich schien ber Strom ihres Grimmes zu wogen und jeden zu gerreißen, ber ihm widerstehen wollte. Mur Giner blieb ruhig und gelaffen inmitten ber fturmenben Menge. Das war Graf Witichis. Er fprang auf einen ber alten Steine unter bem Gichbaum und martete, bis sich ber Lärm etwas gelegt. Dann erhob er bie Stimme und sprach mit jener schlichten Rlarheit, die ihm fo mohl anftand: "Landsleute, Bolfsgenoffen! Bort mich an! Ihr habt Unrecht mit eurem Spruch. Wehe, wenn im Gotenstamm, bes Ehre und Stolz die Gerechtigfeit gewefen feit ber Bater Zeit, Bag und Gewalt bes Rechtes Thron besteigen. Theodahad ift ein schwacher, schlechter König! Richt länger foll er allein bes Reiches Bugel lenken! Gebt ihm einen Vormund wie einem Unmundigen! Cept ihn ab meinetwegen. Aber feinen Tob, fein Blut burft ihr nicht fordern! Wo ift ber Beweis, daß er verraten hat? Dag Totilas Botichaft an ihn gelangt? Ceht ihr, ihr schweigt: hütet euch vor Ungerechtigfeit, fie fturgt die Reiche ber Bolfer."

Und groß und edel stand er auf seinem erhöhten Boben, im vollen Glanz der Sonne, voll Kraft und edler Würbe.

Bewundernd ruhten die Augen der Tausende auf ihm, der ihnen an Hoheit und Maß und klarer Ruhe so überslegen schien. Eine seierliche Pause erfolgte. Und ehe noch Hildebad und das Bolk Antwort sinden konnte gegen den Mann, der die lebendige Gerechtigkeit schien, ward die allgemeine Ausmerksamkeit nach dem dichten Walde gezogen, der im Süden die Aussicht begrenzte und der auf einmal lebendig zu werden schien.

## Vierzehntes Kapitel.

Denn man hörte von bort her den raschen Husschlag nahender Pserde und das Klirren von Waffen: alsbald bog eine kleine Schar von Keitern aus dem Wald: aber weit ihnen allen voraus jagte auf kohlschwarzem Roß ein Mann, der wie mit dem Sturmwind um die Wette ritt.

Weit im Winde flatterte seine Helmzier: ein mächtiger schwarzer Roßschweif, und seine eignen langen, schwarzen Locken: vorwärts gebeugt trieb er das schaumbespritzte Roß zu rasender Eile und sprang am Südeingang des Dings sausend vom Sattel.

Alle wichen links und rechts zurück, die der grimme, tödlichen haß sprühende Blick seines Anges aus dem leichenblassen, schönen Antlit traf. Wie von Flügeln getragen stürmte er den hügel hinan, sprang auf einen Stein neben Witichis, hielt eine Rolle hoch empor, rief wie mit letzter Kraft: "Verrat, Verrat!" und stürzte bann wie blitgetrossen nieder. Entsetzt sprangen Witichis und Hilbebad hinzu: sie hatten kaum den Freund erkannt: "Teja, Teja!" riesen sie, "was ist geschehen? rede!" — "Rede!" wiederholte Witichis, "es gilt das Reich der Goten!"

Wie mit übermenschlicher Kraft richtete sich in diesem Wort der stählerne Mann wieder empor, sah einen Augenblick um sich und sprach dann mit hohler Stimme:

"Berraten sind wir. Goten, verraten von unserm König. Ich erhielt Auftrag vor sechs Tagen, nach Istrien zu ziehen, nicht nach Neapolis, wie ich gebeten. Ich schöpfe Berdacht, doch ich gehorche und gehe unter Segel mit meinen Tausendschaften. Ein starker Westschum bricht herein, verschlägt zahllose kleine Schiffe von Westen her dis zu uns. Darunter den "Mercurius", den raschen Keles, — das leichte Postschiff Theodahads. Ich kannte das Kahrzeug wohl: es gehörte einst meinem Vater. Wie das unsserer Schiffe ansichtig wird, will es entsliehen. Ich, argwöhnisch, jage ihm nach und hole es ein. Es trug diesen Vrieden sein mit mir, großer Feldherr. Alle Gotenheere stehen in dieser Stunde nordöstlich von Kom, ohne Gesahr könntest du landen. Vier Briefe des Seegrafen von Neaspolis habe ich zerstört, seine Boten in den Turm geworsen.

Zum Dank erwart' ich, daß du den Bertrag genau erfüllst, und den Kauspreis in Bälde bezahlst." Teja ließ den Brief sinken, die Stimme versaate ihm.

Gin Achzen und Stöhnen ber But zog burch bie Ber-

sammlung.

"Ich ließ umkehren, sogleich landen, ausschiffen und jage hierher seit drei Tagen und drei Nächten unausgesetzt. Ich kann nicht mehr." Und taumelnd sank er in Witischis' Arme.

Da sprang der alte Hildebrand empor auf den höchsten Stein seines Stuhles: weit überragte er die ganze Menge: er riß dem Träger, der die Lanze mit des Königs kleiner Marmordüste auf der Duerstange trug, den Schaft aus der Hand und hielt ihn vor sich in der Linken: in der Rechten hob er sein Steinbeil: "Berkauft, verraten sein Bolk sür gelbes Gold? Nieder mit ihm, nieder, nieder!" Und ein Beilschlag zertrümmerte die Büste. Dieser Akt war wie der erste Donnerschlag, der ein lange brütendes Gewitter entsesslich. Nur dem Witten empörter Elemente war das Stürmen vergleichbar, welches nun das in seinen Grundtiesen ausgewühlte Bolk durchbrauste. "Nieder, nieder, nieder mit ihm!" hallte es tausendsach wieder unter bestäubendem Klirren der Wassen.

Und darauf erhob abermals der alte Waffenmeister seine eherne Stimme und sprach seierlich: "Wisset es, Gott im Himmel und Menschen auf Erden, sehende Sonne, und wehender Wind, wisset es, das Bolk der Goten, frei und alten Ruhmes voll und zu den Waffen geboren, hat absethan seinen ehemaligen König Theodahad, des Theodis Sohn, weil er Bolk und Reich an den Feind verraten.

Wir sprechen dir ab, Theodahad, die goldne Krone und das Gotenreich, das Gotenrecht und das Leben. Und solches thun wir nicht nach Unrecht, sondern nach Recht. Denn frei sind wir gewesen alle Wege unter unsern Königen und wollten eh' der Könige missen als der Freiheit. Und so hoch steht kein König, daß er nicht um Mord, Berrat und Eidbruch zu Recht stehe vor seinem Volk.

So sprech' ich dir ab Krone und Reich, Recht und Leben. Landslüchtig sollst du sein, echtlos, ehrlos, rechts los. Soweit Christensente zur Kirche gehen und Heidensteute zum Opferstein. Soweit Feuer brennt und Erde grünt. Soweit Schild scheinet. Soweit

Himmel sich höht und Welt sich weitet. Soweit der Falke fliegt den langen Frühlingstag, wann ihm der Wind steht unter seinen beiden Flügeln. Bersagt soll dir sein Halle und Haus und guter Leute Gemeinschaft und alle Wohnung, ausgenommen die Hölle. Dein Erb' nd Sigen teil ich zu dem Gotenvolk. Dein Blut und Fleisch den Kaben in den Lüften.

Und wer dich findet, in Halle und Hof, in Haus oder Heerstraße, soll dich erschlagen, ungestraft und soll bedankt sein dazu von Gott und den guten Goten. Ich frage euch, soll's so geschehn?"

"So foll's geschehn!" antworteten bie Tausenbe und ichlugen Schwert an Schilb.

Raum war hildebrand herabgestiegen, als ber alte Sabuswinth feine Stelle einnahm, bas gottige Barenfell zurudwarf und fprach: "Des Reidkönigs waren wir ledig! Er wird seinen Rächer finden. Aber jett, treue Manner, gilt es, einen neuen König mablen. Denn ohne König find wir nie gewesen. Soweit unsere Sagen und Spruche gurudbenten, haben die Uhnen einen auf ben Schild gehoben, das lebende Bild ber Macht, des Glanges, bes Glückes ber guten Goten. Solang es Goten giebt, werben fie Könige haben: und folang fich ein König findet, wird ihr Bolt bestehn. Und jest vor allem gilt's, ein Saupt, einen Führer zu haben. Das Gefchlecht ber Umelungen ift glorreich aufgeftiegen, wie eine Sonne: lang hat sein hellster Strahl, Theoderich, geleuchtet: aber schmählich ift's erloschen in Theodahad. Auf, Bolf ber Goten, bu bist frei! frei mable bir ben rechten Ronig, ber bich zu Sieg und Ehre führt. Dein Thron ift leer: mein Bolt, ich labe bich zur Königswahl!"

"Bur Königswahl!" sprach diesmal feierlich und machtvoll der Chor der Tausende. Da trat Witichis auf den Dingstein, hob den Helm vom Haupt und die Rechte gen Himmel: "Du weißt es, Gott, der in den Sternen geht, uns treibt nicht frevler Kibel des Ungehorsams und des Übermuts: uns treibt das heilige Rechtlieder Not. Wir ehren das Recht des Königtums, den Glanz, der von der Krone strahlt: geschändet aber ist dieser Glanz und in der höchsten Not des Reiches üben wir des Volkes höchstes Recht. Herolde sollen ziehen zu allen Völkern der Erde und laut verstünden: nicht aus Verachtung, aus Verehrung der Krone haben wir es gethan.

Wen aber wählen wir? Viel sind der wackern Männer im Bolk, von altem Geschlecht, von tapfrem Arm und klugem Geist. Wohl mehrere sind der Krone würdig. Wie leicht kann es kommen, daß einer diesen, der andere jenen vorzieht? Aber um Gott, nur jett keinen Zwist, keinen Streit! Jett, da der Feind im Lande liegt! Drum laßt uns schwören vorher seierlich: wer das Stimmenmehr erhält, sei's nur um Eine Stimme, den wollen wir alle als unsern König achten, unweigerlich, und keinen andern. Ich schwöre es: — schwört mit mir."

"Wir schwören!" riefen die Goten.

Aber der junge Arahad stimmte nicht ein. Ehrgeiz und Liebe loderten in seinem Herzen: er bedachte, daß sein Haus jetzt, nach dem Fall der Balten und der Amaler, das edelste war im Bolk: er hoffte, Mataswinthens Hand zu gewinnen, wenn er ihr eine Krone bieten konnte: und kaum war der Schwur verhallt, als er vortrat und rief: "Wen sollen wir wählen, gotische Männer? bedenkt euch wohl! Vor allem, das ist klar, einen Mann jungkräftigen Urmes wider den Feind. Aber das allein genügt nicht. Weshalb haben unsere Uhnen die Amaler erhöht? Weil sie das edelste das älteste, Götter entstammte Geschlecht

waren. Wohlan, das erste Gestirn ist erloschen, gedenkt des zweiten, gedenkt der Balten!"

Bon den Balten lebte nur Ein männlicher Sproß, ein noch nicht wehrhafter Enkel des Herzog Piţa — benn Alarich, der Bruder der Herzoge Thulun und Jbba, war seit langen Jahren geächtet und verschollen. — Arahad rechnete sicher, man werde jenen Baltenknaben nicht wählen und vielmehr des dritten Gestirns gedenken. Aber er irrte. Der alte Haduswinth trat zornig vor und schrie:

"Bas Abel! was Geschlecht! sind wir Abelsknechte ober freie Männer? Beim Donner! werden wir Ahnen zählen, wenn Belisar im Lande steht? Ich will dir sagen, Knabe, was ein König braucht.

Einen tapferen Arm, das ist wahr, aber nicht das allein. Der König soll ein Hort des Rechts, ein Schirm des Friedens sein, nicht nur der Vorkämpfer im Schwertskampf. Der König soll haben einen immer ruhigen, immer klaren Sinn, wie der blaue Hinmel ist, und wie die lichten Sterne sollen darin auf: und niedergehen gerechte Gedanken. Der König soll haben eine stete Kraft, aber noch mehr ein stetes Maß: er soll nie sich selbst verlieren und vergessen in Haß und Liebe, wie wir wohl dürsen, wir unten im Volk. Er soll nicht nur mild sein den Freunden, er soll gerecht sein dem Verhaßtesten, selbst dem Feind. In dessen Vrust ein klarer Friede wohnt bei kühnem Mut und edles Maß bei treuer Kraft, — der Mann, Arahad, ist königlich geartet und hätt' ihn der letzte Bauer gezeugt."

Lauter Beifall folgte dem Wort des Alten und besichämt trat Arahad zurück. Aber jener fuhr fort: "Gute Goten! ich meine, wir haben einen solchen Mann! Ich will ihn euch nicht nennen: nennt ihr ihn mir.

Ich kam hierher aus fernem Hochgebirg aus unfrer Mark gegen die Karanthanen, wo der wilde Turbidus schäumend die Felsen zerstäubt. Da leb' ich mehr, als sonst ein Menschenalter ist, stolz, frei, einsam. Wenig erfahr' ich von der Menschen Händeln, selbst von des eignen Volkes Thaten, wenn nicht ein Salgroß halbverirrt bes Weges fommt. Und doch brang mir bis in jene obe Sohe ber Waffenruhm Gines vor allen unfern Belben, ber nie das Schwert zu ungerechtem Streit erhob und es noch niemals fieglos eingestedt. Seinen Namen bort' ich immer wieder, wenn ich fragte: Wer wird uns schirmen, wenn Theoderich schied? Seinen Namen hört' ich bei jedem Sieg, den wir ersochten, bei jedem weisen Werke des Friedens, das geschehn. Ich hatt' ihn nie gesehen. Ich fehnte mich danach, ihn zu feben. Heute hab' ich ihn gefeben und gehört. Ich habe fein Aug' gefeben, bas flar und milbe wie die Sonne. Ich hab' fein Wort gehört; ich hab' gehört, wie er bem Feind felbft, bem verhaßten, zu Recht und zu Gerechtigkeit verhalf. Ich hab' gehört, wie er allein, da uns alle der blinde haß fortriß mit bunkler Schwinge, klar blieb und ruhig und gerecht. Da bacht' ich mir in meinem alten Bergen: "ber Mann ift tonialich geartet, ftart im Rampf und gerecht im Frieden, hart wie Stahl und flar wie Gold." Goten: ber Mann foll unfer Rönig fein. Nennt mir ben Mann!"

"Graf Witichis, ja Witichis, heil König Witichis!"

Während dieser brausende Jubelruf durch das Gefilde hallte, hatte ein erschütternder Schreck den bescheidnen Mann ergriffen, der gespannt der Rede des Alten gesolgt war und erst ganz zu Ende von der Ahnung ergriffen ward, daß er der so Gepriesne sei.

Als er nun aber seinen Namen in diesem tausends stimmigen Fauchzen erschallen hörte, überkam ihn vor

allen andern Gedanken das Gefühl: "Nein, bas kann, bas foll nicht fein."

Er riß sich von Teja und Hilbebad, die freudig seine Hände drückten, sos, und sprang hervor, das Haupt schüttelnd und, wie abwehrend, den Arm ausstreckend "Nein!" rief er, "nein, Freunde! nicht das mir!" Ich bin ein schlichter Kriegsmann, nicht ein König. Ich bin vielsleicht ein gutes Werkzeug, kein Werkmeister! Wählt einen andern, einen Würdigern!"

Und wie bittend streckt er beibe Hände gegen das Volk. Aber der donnernde Ruf: "Heil König Witichis!" ward ihm statt aller Antwort. Und nun trat der alte Hildebrand vor, saßte seine Hand und sprach saut: "Laß ab, Witichis! wer war es, der zuerst geschworen, unweigerlich den König anzuerkennen, der auch nur eine Stimme mehr hätte? Siehe, du hast alle Stimmen und willst dich wehren?"

Aber Witichis schüttelte bas Haupt und preßte die Hand vor die Stirn. Da trat der Alte ganz nah zu ihm und flüsterte in sein Ohr: "Wie? muß ich dich stärker mahnen? Muß ich dich mahnen jenes nächtigen Eides und Bundes, da du gelobtest: "Alles zu meines Bolkes Heil." Ich weiß, — ich kenne deine klare Seele, —: dir ist die Krone mehr eine Last als eine Zierde: ich ahne, daß dir diese Krone große, bittre Schmerzen bringen wird. Biels leicht mehr als Freuden: deshalb sordre ich, daß du sie auf dich nimmst."

Witichis schwieg und drückte noch die andre Hand vor die Augen. Schon viel zu lang währte dem begeisterten Volk das Zwischenspiel. Schon rüsteten sie den breiten Schild, ihn darauf zu erheben, schon drängten sie den Hügel hinan, seine Hand zu fassen: und fast ungeduldig scholl aufs neue der Auf: "Heil König Witichis."

"Ich fordre es bei deinem Bluteid! — willst du ihn halten oder brechen?" flüsterte Hilbebrand. "Halten!" sprach Witichis und richtete sich entschlossen auf.

Und nun trat er, ohne falsche Scham und ohne Eitelsteit, einen Schritt vor und sprach: "Du hast gewählt, mein Volk, wohlan, so nimm mich hin. Ich will bein König sein!"

Da blitten alle Schwerter in die Luft und lauter icholl's: "Heil König Witichis."

Jett stieg der alte Hildebrand ganz herab von seinem Dingstuhl und sprach: "Ich weiche nun von diesem hohen Stuhl. Denn unserm König ziemt jett diese Stätte. Nur einmal noch laß mich des Grasenamtes warten.

Und kann ich dir nicht den Purpur umhängen, den die Amaler getragen und ihr goldenes Scepter reichen, — nimm meinen Richtermantel und den Richterstab als Scepter, zum Zeichen, daß du unser König wardst um deiner Gerechtigkeit willen. Ich kann sie nicht auf deine Stirne drücken, die alte Gotenkrone, Theoderichs golden Reif. So laß dich krönen mit dem frischen Laub der Eiche, der du an Kraft und Treue gleichst."

Mit diesen Worten brach er ein zartes Gewinde von der Eiche und schlang es um Witichis' Haupt: "Auf, gotische Heerschar, nun warte deines Schilbamts."

Da ergriffen Habuswinth, Teja und Hilbebab einen ber altertümlichen breiten Dingschilbe der Sajonen, hoben ben König, ber nun mit Kranz, Stab und Mantel gesichmuckt war, darauf, und zeigten ihn auf ihren hohen Schultern allem Bolk: "Sehet, Goten, den König, den ihr selbst gewählt so schwört ihm Trene."

Und sie schworen ihm, aufrecht stehend, nicht knieend, die Hände hoch gen Himmel hebend, nun die Waffentreue bis in den Tod.

Da sprang Witichis von dem Schild, bestieg den Dingsstuhl und ries: "Wie ihr mir Treue, so schwör' ich euch Huld Ich will ein milder und gerechter König sein: des Rechtes walten und dem Unrecht wehren: gedenken will ich, daß ihr frei seid, gleich mir, nicht meine Knechte: und mein Leben, mein Glück, mein alles, euch will ich's weihen, dem Bolk der guten Goten. Das schwöre ich euch bei dem Himmelsgott und bei meiner Treue."

Und den Dingschild vom Baume hebend rief er: "Das

Ding ift aus. Ich lofe die Berfammlung."

Die Sajonen schlugen sofort die Haselstäbe mit den Schnüren nieder und bunt und ordnungslos wogte nun die Menge durcheinander. Auch die Römer, die sich neusgierig, aber scheu, aus der Ferne dieses Walten einer Bolksfreiheit mit angesehen, wie sie Italien seit mehr als sünshundert Jahren nicht gekannt, dursten sich nun unter die gotischen Männer mischen, denen sie Wein und Speisen verkauften.

Witichis schickte sich an, mit ben Freunden und den Führern des Heeres nach einem der Zelte sich zu begeben, die am Ufer des Flusses aufgeschlagen waren.

Da brängte sich ein römisch gekleideter Mann, wie es schien, ein wohlhabender Bürger, an sein Geleit und forschte

eifrig nach Graf Teja, des Tagila Sohn.

"Der bin ich: was willst du mir, Kömer?" sprach bieser sich wendend. — "Nichts, Herr, als diese Base überreichen: seht nach: das Siegel, der Storpion, ist unversehrt." — "Was soll mir die Base? ich kause nichts dergleichen." — "Die Base ist euer, Herr. Sie ist voller Urkunden und Rollen, die euch zugehören. Und mir ist es vom Gastfreund ausgetragen, sie euch zu geben. Ich bitt' euch, nehmt."

Und damit drängte er ihm die Base in die Sand und

war im Gedränge verschwunden. Gleichgültig löste Teja das Siegel und nahm die Urkunden heraus, gleichgültig sah er hinein. Aber plötzlich schoß ein brennend Rot über seine bleichen Wangen, sein Auge sprühte Blitze und er diß krampshaft in die Lippe. Die Base entsiel ihm, er aber drängte sich in Fiederhast vor Witichis und sprach mit sast tonloser Stimme: "Wein König! — König Witischis — eine Gnade!"

"Was ist dir, Teja? um Gott? Was willst bu?"

"Urlaub! Urlaub auf sechs — auf drei Tage! Ich muß fort." — "Fort, wohin?" — "Zur Rache! Hies: — der Teufel, der meine Eltern verklagte, in Berzweiflung, Tod und Wahnsinn trieb, — er ist es — den ich längst geahnt: hier ist sein Anzeigebrief an den Bischof von Florentia, mit seiner eignen Hand — es ist Theozdahad! —"

"Er ist's, es ist Theodahad," sagte Witichis, vom Briefe aufsehend. "Geh benn! Aber, zweisle nicht: du triffst ihn nicht mehr in Rom: er ist gewiß längst entslohn. Er hat starten Vorsprung. Du wirst ihn nicht einholen."

"Ich hole ihn ein, ob er auf den Flügeln bes Sturm-

ablers fäße."

"Du wirft ihn nicht finden."

"Ich finde ihn und mußte ich ihn aus dem tiefsten Pfuhl der Hölle oder im Schofe des himmelsgottes suchen."

"Er wird mit ftarter Bededung geflüchtet fein," warnte

der Rönig.

"Aus tausend Teufeln hol' ich ihn heraus. Hilbebad, bein Pferd! Leb' wohl, König der Goten. Ich vollstrecke bie Acht."



Whiteday Google



## 14 DAY USE

RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

## REC'D LD JUN 15'64 - II AM A PR 1 5 1967 6 3 36 RECEIVED APH 1 5 '67 -10 AM LOAN DEPT.

LD 21A-60m-4,'64 (E4555810)476B

General Library University of California Berkeley

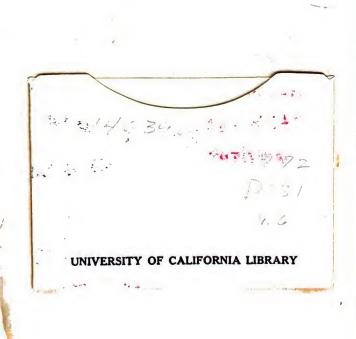